

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

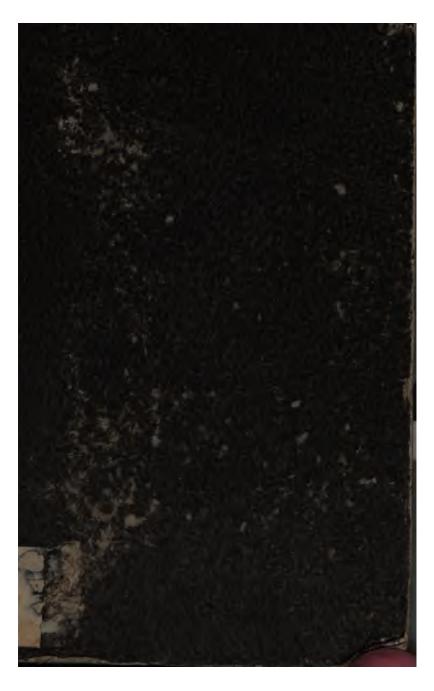

2122. Girl 395,8 3 2044 USI 126



HARVARD COLLEGE. LIBRARY

This book should be returned to the Library on or before the last date stamped below.

A fine of five cents a day is incurred by retaining it beyond the specified time.

Please return promptly.





# Meise: Erinnerungen

ber Schanspielerin

Minna Wohlgeboren=Wohlbrud.



Berlin.

Berlag von Duncker und Humblot. 1846. Cler L 395.880.50 46526.23.10

OCT 24 1922

LIBRARY

Nondell fund

## Inhaltsverzeichniß.

|                                   |    |  |  |    | Geite |
|-----------------------------------|----|--|--|----|-------|
| Bon Wien nach Benedig             |    |  |  |    | 1     |
| Eine Audienz bei Louis Philipp    |    |  |  |    | 31    |
| Die stolze Gräfin                 |    |  |  |    | 38    |
| Reise von Fokschann nach Kronsta  | bt |  |  |    | 45    |
| Der geprellte Englander           |    |  |  |    | 60    |
| Gine Nacht bei ben Bigeunern .    |    |  |  |    | 66    |
| Der Mabdyenhanbel                 |    |  |  |    | 73    |
| Militarwerbung in Rufland .       |    |  |  | .: | 81    |
| Ruffisches Gefet                  |    |  |  |    | 89    |
| Altruffifches Gefet               |    |  |  |    | 93    |
| Bon St. Betereburg nach Riga      |    |  |  |    | 95    |
| Das Komöbiantenleben in Ungari    | 1  |  |  |    | 100   |
| Ein Theatergesets in Siebenbürger | ı  |  |  |    | 106   |
| Die Meffe in Nischnei=Nowgorob    |    |  |  |    | 108   |
| Ticherfeffen in St. Betersburg    |    |  |  |    | 112   |
| Reise in Ungarn                   |    |  |  |    | 114   |
| Gin Abenteuer in Siebenburgen     |    |  |  |    | 120   |
| Beim Bergog von-Raffau            |    |  |  |    | 128   |
| Sicherheitspolizei in Bufareft .  |    |  |  |    | 133   |
| Gin Begrabnif in ber Molbau       |    |  |  |    | 136   |

|                                  |            |      |    |      |      |     |   | Seite |
|----------------------------------|------------|------|----|------|------|-----|---|-------|
| Reise von Pefth nad Semlin       |            |      |    |      |      |     |   | 139   |
| Die Cholerafrantheit in Brag     |            |      |    |      |      |     |   | 144   |
| Das Barnabiterflofter in Brag    |            |      |    |      |      |     |   | 149   |
| Meu entbedte Infdrift            |            |      |    |      |      |     |   | 152   |
| Aus ber polnischen Revolution    |            |      |    |      |      |     |   | 154   |
| Gin fonberbares Bermachtniß .    |            |      |    | •    |      |     |   | 161   |
| Unter ben Tobten                 |            |      |    |      |      |     |   | 163   |
| Luxus beim Rartenfpiel in ben ru | ffife      | hen  | Ø  | efet | lfdi | aft | n | 167   |
| Die ruffifche Taufe im Jordan    |            |      |    |      |      |     |   | 168   |
| Die Bermahlungsfeier ber beiben  | <b>জ</b> । | roß  | ür | lin  | nen  | pt  | n |       |
| Rußland                          |            |      |    |      |      |     |   | 171   |
| Beftrafung eines öfterreichifden | Offi       | icie | ß  |      |      |     |   | 176   |
| Schlußwort                       |            |      |    |      |      |     |   | 187   |

## bon Wien nach benedig.

Wie Jean Paul die Spaziergänger, so möchte ich die Reisenden je nach dem Ziele, welches sie auf ihrer Reise verfolgen, und nach den Beranlassungen, von denen sie zum Reisen getrieben werden, in gewisse Klassen eintheilen. Es giebt Geschäfts und Handels reisende, denen das Reisen weiter nichts ist als eine Geldspeculation; sie fahren von einem Orte zum anderen, um hier zu verkausen, was sie dort gekaust, um Handelsverbindungen anzuknüpsen oder zu lösen u. s. w. Die Bahnen, die sie einzuschlagen haben, die Gegenden, welche sich ihnen barbieten, sind ihnen gleich; ja sie kennen gar keine Gegenden oder Landschaften, sie kennen nur "Pläge", und ihr Wegweiser ist ihr Bortheil, der Geldgewinn. Diese kann man kaum mitzählen, wenn man von Reisenden spricht.

Eine andere Rlaffe bilben bie, welche ihrer Gefundsbeit wegen reifen, aus eigenem Untrieb ober auf Befehl bes Arztes; bas find bie Babbesucher, bie Sichtbrüchigen, bie Bobagriften, bie Schwinbsüchtigen und Sppochondriften. Ihnen bietet bie Reise wenigstens eine Art von Genuß; boch ist sie auch biesen nur ein Mittel zum Zweck, etwa wie eine Arznei.

Dann fommen bie Gelehrten und Forscher, bie weite Strecken burcheilen, um eine Inschrift zu lesen, um eine Gieroglyphe zu entziffern, eine Berghöhe zu meffen, einen alten Cober aufzusinden, eine Bildsäule zu beschreiben, eine Pflanze oder eine Muschel zu entbecken. Auch sie reisen nicht, um zu reisen; sie reisen nicht, wie man reisen soll. Nur ihren Iweck im Auge, sind sie blind für alles übrige, was sich ihnen barbietet; sie eilen an den Blumen und Früchten vorbei, ohne bavon zu pflücken und zu genießen.

Es giebt noch eine Menge Arten von Reisenben, z. B. die sogenannten Touristen, bann reisende Engländer, Leute die aus langer Weile reisen, alte Jungfern, die auf Heirathsspeculation reisen u. s. f. Allein theils gehören sie mehr ober weniger nur als eine besondere Nüance zu einer der genannten Klassen, theils sind sie nicht werth, daß man sich länger mit ihnen aushalte.

Die mahren und achten Reisenden, bas find, wie ich ichon angebeutet babe, biejenigen, welche reifen

ohne anderes Ziel und anderen Zweck als eben, um zu reisen; die da reisen, wie der Dichter dichtet, wie die Nachtigall singt, wie Storch und Schwalbe ziehen; denen im Lenze, wenn die Bögel singen und die Knospen springen, das Herz weit und die Heimat zu eng witd; die den Puldsschlag der Natur in sich sühlen und, von einem unwiderstehlichen Drange getriesben, sich ausmachen, in das Weite hinaus, um jenseits der Berge und Flüsse, in der großen, unbegränzeten Welt das Leben mit seinen Wonnen und Wechseln in vollen Zügen zu schlürsen.

Bu biefen letteren gebore ich. Schon in ber frubeften, garteften Jugend, faft noch ein Rind, murbe ich von jenem unbestegbaren und nicht zu unterbruckenben Drange in bie Verne erfafft und gepadt, und nun litt es mich nicht langer im Baterhause und in ber Anfange ohne bestimmtes Biel, ohne Vaterftabt. bewußten 3med ging ich fort, hinaus in's Beite. und von ber Beit an bab' ich eine Reibe von Jahren hindurch vieles gefehen und erlebt, mas ben meiften, namentlich meines Gefchlechtes, für immer verfagt und verschloffen zu fein pflegt. In einem erfahrunge= reichen, fturmbewegten, oft milben Runftlerleben babe ich eben bas Leben in feinen erschöpfenbsten, entschie= benften und biametralften Begenfagen fennen gelerni; in die mannichfachsten Lagen geworfen, unter einem

steten oft blisschnellen und unerwarteten Wechsel äußerer und innerer Verhältnisse bin ich öfter von einem Ende unseres Erbtheils bis fast an bas andere geschleubert worden, und es ist mir manches begegnet und zugestoßen, wovon selbst Leute, die weit gereist sind, keine Vorstellung, ja keine Ahnung haben.

3ch habe es versucht, in biefen Blättern ber Lefewelt einen kleinen Theil beffen, mas ich erlebt und gefeben, in einzelnen, abgeriffenen aber treuen und mabren Schilberungen aus ber Erinnerung zu geben. Man wird nach bem gefagten bier feine Reifebefchreibung, feine Resultate von Forfdungen ober Beobachtungen erwarten; nein, was ich ergable, ift nur Erlebtes, und so mache ich auch ba, wo ich schilbern und beschreiben mußte, nur barauf Anspruch, die von ben Dingen empfangenen rein perfonlichen und subjectiven Eindrude mahr und lebendig wiedergegeben zu haben. Bei ber Menge bes Materials in ben rein objectiv gehaltenen, eigentlichen Reisebeschreibungen, wird, bente ich, biefe Urt ber Darftellung auch vielleicht einiges Intereffe erregen und mir zu ferneren, neueren und größeren Mittheilungen Muth und Beranlaffung geben. Go viel an ben geneigten Lefer zur Ginleitung und jum Berftandniß biefer meiner Schilberun= gen, bie ich fogleich beginne.

Ich reifte von Wien nach Benedig. Ift die Reise

auch nicht fehr weit, so ist sie boch für ben, ber bloß aus Relselust reift, eine ber belohnenbsten und interreffantesten. Gerabe die unendliche Abwechselung, die große Mannichsaltigkeit ber Gegend, des Klimas, der Naturproducte, der Menschen, der Trachten, Sitten und Bräuche, gerade dieser große Wechsel auf der geringen Entfernung weniger Weilen ist es, welcher dieser Reise einen bohen und wonnigen Reiz verleiht.

Bir fubren im "munberichonen Monat Mai" aus Wien, bie Runftftrage entlang, bie burch ben unterwienerwalber Rreis über Neuftabt bin in ziemlich geraber Richtung füblich nach ben Bergen führt, welche bas Bergogthum Steiermark im Norben begrängen. Durch lachende Fluren, beren üppiges Frühlingsgrun eine reiche und frobe Ernbte für ben Sommer verfprach, ging ber Weg ohne hinbernif ziemlich eben, biswei-Ien nach beiben Seiten bin von Bobengugen einge= engt, bis zu ben Pforten Steiermarts. Unmittelbar an ber Grange ift ber befannte Gommering, ein Berg, bon bem aus fich lange Beit nur Schreden · über bie Umgegend verbreitete, beffen Rame im vori= gen Sahrhundert nur mit Ungft und Bittern von ben Umwohnenden genannt murbe. Schon fein Anblid bat etwas finfteres, schauerliches. Nachbem man bisber, wie ich fchon fagte, nur burch lachenbe Befilbe mit bellem, freundlichen Grun, mit uppigen Saaten

und fafrigent Laubholz gefommen ift, tritt man, fobalb man ben Bipfel erreicht hat und auf fleierischer Seite hinuntergebt, in ein bichtes, schaueriges Dufter von boben, fcblanken, majeftatifchen Schwarztannen und Riefern, in beren bunteln Wipfeln heifer frachzenbe Raubvogel ihre Refter gebaut haben. In biefer unbeimlichen Gegend liegt bart an ber Strafe, bon . boben Baumen bicht umschattet und faft verbedt, ein fleines, aber fest und maffin gebautes fleinernes Baus, beutzutage ein ziemlich gutes Wirthsbaus, an welchem fein Frember vorbeigeht ohne barin Salt zu machen und es in Augenschein zu nehmen; ebemals ber fichere und wohlvermahrte Schlupfmintel gefährlicher Rauberbanden, welche, mahrscheinlich schon feit bem Ende bes breifigiabrigen Rrieges, bort lange ibr Wefen trieben, bis fie unter Maria Therefia aufgehoben und aufgelöft murben. Mag bie Sage vieles von und zu ber Beschichte biefer Räuberhöhle gedichtet haben, fo viel fteht feft, bag fie ber Schauplat großer Gräuel= thaten gewesen und viel unschuldiges Blut barin gefloffen ift. Steinerne Safeln bezeichnen jett bie. Stellen, wo die ungludlichen Opfer ber Raubgier bon ben Räubern eingescharrt wurden. Einige Stufen führen in einen geräumigen Reller binab, ber früher, wie man aus beutlichen Spuren erfeben fann, mit großen Steinen zugemauert mar und gum Auf-

bemahrungsort für bas gestoblene Belb und But gebient haben foll. Ja, in einem Stubchen bes oberen Stodwerts befindet fich noch jest in ber Dede eine Fallthur, welche eine Platte von gewaltiger Schwere barg, bie gerabe bie Broge bes genau unter ber Fallthur ftebenben Bettes hatte; fehrte ein Reifender harmlos in biefem Mefte ein, fo bettete man ibn in jenes Lager, und ließ, mabrend er fchlief, jene Bucht auf ihn fallen, die ihn schnell und, ohne bag er fich zur Wehre feten konnte, erbrudte. Tropbem wir uns alle in unserer Saut ficher fühlten unter bem Schute ber öfterreichischen Bolizei und ber Civili= fation des neunzehnten Sahrhunderts, fo Konnten wir boch eine leife Unwandelung von Schauber nicht gang unterbruden, und ich war froh, als wir bas ebemalige Raubneft verließen und froberen Ausfichten ent= gegen fubren.

Nur eine kurze Strecke weit hat die Gegend jenen ernsten, schaurigen Charakter; balb gehen die eng geschlossen Bergketten und Pässe weiter auseinander, und man kömmt in die reizenden, lieblichen Gegenden des eigentlichen Steiermark — für den, der sie zum ersten Male sieht, in Wahrheit eine Welt der Bun- ber. Man benke sich einen Weg von hoben, meist steilen Bergen eingeschlossen, deren Gipfel, tief mit Schnee bedeckt und von der Frühlingssonne beleuch-

tet, eine Belle und einen Glang verbreiten, ben bas menschliche Auge faum ertragen fann, lauter golbglubenbe Ruppeln, prachtiger ftrablend als aller Glang und alle Bracht orientalischen Bompes. Und baffelbe Auge, bas vom ewigen Albenschnee geblenbet fich fentt, wird in bemfelben Moment vom Unblide ber fconften, im bunteften und brennenbften Karbenichmels prangenben Blumen, frifder Felber und grunenber Barten erquickt, in benen fogar Wein und Dais gebeiht. Guger Duft weht bich gauberhaft und bele= bend an, und ein frifches reges Leben lacht bir überall Un ben Abhangen entlang bilben Ruinen entaeaen. von mittelalterlichen Schlöffern und Burgen und fcone, oft reiche, im modernften Beschmack erbaute Billen und Palafte einen pifanten und anziehenben Rontraft. Größere und fleinere Städte und Fleden, reinliche und freundliche Dorfer mit munteren, neugierigen und ehrlich offenbergigen Bewohnern, mit weibenben Schaf-, Biegen = und Rinberheerben, mit blafenben Birten, mit fraftigen Bauern und blubend hubschen Schnitterinnen empfangen bich gaftfrei und gemahren bir ein einfaches, aber gutes und erquicken= bes Mahl von Milch, Brot, Butter und Rafe.

So kamen wir in fröhlicher Gefellschaft, ja oft ausgelaffen heiter, vom reinsten, klarften und milbeften Wetter begunftigt über Brud nach Grag, ber

Hauptstabt von Steiermark, und von da, ohne uns länger als nöthig aufzuhalten, nach Marburg, ber an ber Drau liegenden Hauptstadt bes nach ihr benannten Kreises. Die Stadt ift unbedeutend, und ich würde sie vielleicht kaum genannt haben, wären wir nicht bort Zeugen einer Scene geworden, die ich ihrer charakteristischen Komik wegen dem Leser mitzutheilen nicht unterlassen kann.

Schon am Thore bes Städtchens wurde unfere, wie ich schon erwähnte, überaus heitere und zu Scherz und tollem Zeuge aufgelegte Stimmung noch erhöht durch eine italiänische Kunstreitergesellschaft, die, von ber halben Einwohnerschaft Marburgs gefolgt und umgeben, auch und zum Saltmachen nöthigte, und durch ihren höchst komischen, lumpig flitterprächtigen Aufzug unserer Lachlust reichen Stoff gab. So vorsbereitet und empfänglich gemacht für alles Lächerliche kamen wir vergnügt und seelenfroh in dem Gasthofe ber Stadt an, wo unser eine Scene harrte, die an Komik und Lächerlichkeit von nichts übertroffen ist, was ich je gesehen.

Es logirte nämlich in bem Gasthofe ein affatischer, wenn ich nicht irre, ein perfischer Prinz, ber zum Bergnügen, vielleicht auch zu seiner Ausbildung, wenn nicht etwa gar in biplomatischem Interesse bas mittlere und sübliche Europa bereiste. Wie wir, kam

auch er von Wien und wollte nach Italien. Allein unterweges von einer heftigen und nicht gefahrlosen Arankheit befallen, war er in Marburg in dem Gasthose, in welchen das Geschick uns führte, liegen geblieben und hauste schon länger als drei Wochen daselbst. Die Krists der Krankheit war vorüber, und der Prinz
befand sich auf dem besten Wege zur Genesung; nur
mußte er sich streng an die von den Aerzten ihm
vorgeschriebene Diät halten und eine sehr vorsichtige
Auswahl in seinen Speisen treffen, was er auch mit
der größten, ja ängstlichsten und peinlichsten Gewissenhaftigkeit that.

Ungludlicherweise hatte ber Koch aus Versehen sich bei ber Zubereitung einer Suppe ober irgend einer anderen Speise gegen die strengen und bis ins einzelnste genauen Besehle seines hohen Gerren versündigt, daß dieser in seinem gerechten Zorn zweien seiner Diener besahl, den Verbrecher an der Wand seines Corridors aufzuknüpsen. Was gilt auch ein Menschelben gegen die hochfürstlichen Magenbeschwerden eines orientalischen Despoten?! Die Diener legten auch alsbald Hand ans Werk. Der Gastwirth, ein treuherziger, ehrlicher Steiermärker, hört in dem oberen Stockwerk ein starkes Hämmern, so stark und heftig, daß er zu fürchten beginnt, man möchte die neu gepusten Wände seines Hauses beschäbigen.

Salb neugierig, halb ärgerlich eilt er, fo gut es ibm fein Embonpoint erlaubt, die Treppe hinauf und fieht hier einen ber Diener feines fürftlichen Baftes auf einem Tische fteben und amfig bamit beschäftigt, einen eifernen Saken von ber Lange und Dicke etwa eines fleinen Rinderarmes in die Wand zu treiben. Erftaunt fragt ber gutmuthige Alte, mas bas bebeuten folle, und mit ber größten Seelenrube, ohne fich ftoren zu laffen, ja ohne auch nur einmal fich umzuseben, macht ibm ber Diener verständlich, ber Roch folle auf Befehl bes Bringen, feines Berren gebenkt werben. Der über= raschte und noch mehr erschrockene Wirth weiß nicht, ob er bas für Scherg ober Ernft halten foll; inbeffen faßt er fich balb und läuft ber Sicherheit wegen nach bem Bolizeiamte, um bort fogleich Anzeige zu machen. In furger Beit befand fich auch die gange irgend bisponible Bolizeimannschaft im Gafthofe und um benfelben, und bas mar bie Scene, von ber wir Augenzeugen maren. Der Pring mar berausgefommen und parlamentirte burch feinen Dolmeticher mit bem erften ber Polizeibeamten. Die Unterredung wurde balb fehr heftig. Man ftelle fich zwei Leute vor von gang verschiebenen Nationalitäten, ja aus verschiebenen Welttheilen, von verschiebenen Stanben, verschiebener Religion, verschiebener Sprache und ganglich entgegengefetten und fich wiberfprechenben Dentweisen und

Begriffen, ohne auch nur ben geringften gemeinsamen Boben, ja ohne einen einzigen Berührungspunkt als eben ben ftreitigen, worin teiner bent anberen ein Recht zugefteben will! - Bergeblich bemubete ber Polizeibeamte fich, bem Prinzen bas Unrechte und Unfinnige feines Berfahrens begreiflich ju machen; biefer blich beharrlich bei ber Behauptung feiner unbebingten Dacht über bas Leben feiner Untergebenen. und bes Unrechtes jener Beborbe, fich in feine privaten und perfonlichen Verhaltniffe einzumengen. Beibe erhitten fich immer mehr, und ber Boligift erflarte zulest, es bliebe ihm nichts anderes übrig als ber Bewalt bie Bewalt entgegenzuseten; in Deutschland ftebe jeder, ber niedrigfte fo aut wie ber bochfte, unter bem Schute bes Befetes; es ftebe feinem zu über bas Leben bes anderen nach Willfur und Belieben eigenmächtig zu bestimmen; wer tobte erleibe wieber ben Tob, und wenn Seine Sobeit nicht augenblicklich von Ihrem Vorhaben abständen, fo fabe er fich zu feinem Bebauern genothigt, Diefelben zu verhaften. Der Bring fah, bag nichts zu machen war; voll Buth fprang er auf, fchlug fich mit ber Fauft vor bie Stirn, schimpfte und fluchte in schlechtem und gebrochenem Frangofisch auf Deutschland und feine Bolizei, und gab endlich bas Berfprechen, ben Roch ungefährbet zu laffen. Die Polizei entfernte fich, ließ inbeß, ba man bem Frieben nicht recht traute unb bie Grundfate orientalifder Fürften über bas Salten gegebener Berivrechungen nicht fannte, eine Bache gurud, welche fich bie Racht hindurch nicht entfernen burfte. Unter ihrem Schute ichlief ber Unglückliche, ber bem Tobe fo nahe vorbeigegangen war, ruhig neben ber Ruche und pries gewiß von Bergen bie europäische Gefittung und Civilisation. So überaus lächerlich bie gange Scene für uns gemefen war, so erreate boch ber Roch unser aller Theilnahme und befonders bie bes alten Birthes in bem Mage, bag er bei bem leifeften Beraufch in bem von bem Bringen bewohnten Stodwerke fogleich binauflief und fich angftlich von bem Leben und ber Sicherheit feines Schütlings burch eigenen Augenschein überzeugte.

Um nächsten Tage verließen wir ben Gasthof und bie Stadt Marburg und eilten immer füdwestlich aus bem schönen, heiteren Steiermark durch das wildere, sinstere, groteskere Kärnthen und Krain auf Triest Iod. Was es auf diesem vielbesahrenen und betretenen Wege etwa an Naturschönheiten oder durch historische Erinnerungen Merkwürdiges giebt, das ist von gelehrterer und kundigerer Veder, als die meinige, dem Leser, der sich dafür interessirt, beschrieben worsden. Ich habe auch schon in dem oben Gesagten

bemerkt, daß diese Blatter keine Reisebeschreibungen sondern nur Schilderungen rein personlicher Erlebniffe und Eindrucke bringen follen. Ich übergehe deshalb die übrige Reise, da wir eben keine Abenteuer erlebeten und ich auch keines besonders wichtigen, tiefen und haftenden Eindruckes von berselben her mich zu erinnern vermag.

Um beiligen Abende por bem Bfingftfefte fam ich in Abelsberg, einer Pofistation, und zwar ber letten vor Trieft, an. Schon von jeber hatte ich viel von ben berühmten abelsberger Soblen gelesen und gebort, und wie ich es mir bamals, obgleich ich Urfach zur Gile batte, nicht versagen fonnte, meinen Aufenthalt zu verlängern, um jene kennen zu lernen, fo fann ich es mir jest nicht verfagen, bem Lefer ein allerbings nur schwaches Bilb von bem merkwürdigen Bauber zu entwerfen, mit bem mich ber Anblick ber= felben erfaßte. 3ch hatte eine glückliche Beit getroffen; ich erfuhr nämlich, bag nur ein einzig Mal im Jahre bie eine ber Grotten glangend erleuchtet wurde, namlich am zweiten Bfingfttage, an welchem bie Landleute ber Umgegend ein Bolfefeft mit Sang und Schmaus in berfelben begingen. 3ch hatte es mir nicht verge= ben können, etwas ber Art zu verfaumen; ich beschloß also um jeben Preis bie zwei Tage bort zu verwei-Ien, und ich fann verfichern, ich habe es nie bereut.

Schon am erften Tage bes Bfingftfeftes famen jabllofe Schaaren von Fremben aus ber gangen Umgegend, von Trieft, ja fogar von Benedig berbei geeilt, noch viel mehr aber am zweiten, bem eigentlichen Refttage. Un ein Unterkommen in Gafthofen ober Brivatwohnungen mar nicht zu benfen. Sunberte unb Tausenbe von Fremben campirten auf bem freien Felbe und in ihren Wagen und zehrten von felbft mitgebrachtem Mundvorrath. Das rege, lebenbige Treiben und Drangen ber froben und neugierig barrenden Menge, die vielen verschiedenen, gum Theil höchst malerischen Trachten, bas schone Thal, welches nach beiben Seiten, fo weit bas Auge reichte, von einer ununterbrochenen Berafette begrangt mar, alles bas gemährte einen überaus reigenben Unblick.

Um zwei Uhr Nachmittags öffneten sich unter bumpfem Knarren bie schweren Pforten, welche ben Eingang zu ben Söhlen verschlossen. Man löste für eine kleine Summe von ben bort sitzenben Verkäufern Einlaßtarten. Gleich am Eingange standen mehr als hundert Vackelträger, welche ben Fremben als Kührer bienten; der Sicherheit und Ordnung wegen trugen sie jeder eine Nummer am Hute. Von zweien dieser Vackelträger geleitet traten wir, eine ziemlich zahlreiche Gesellschaft, in das Innere der ersten Grotte. Ein langer, feuchter Gang in dick, starke Velsen gehauen, führte und burch mehre fleinere Boblen von Tropf= Schon von Anfang an vernahmen wir ein ftein. bumpfes Braufen, bas, je weiter wir hinein gingen, befto ftarter und tofenber murbe und gulett in ein förmliches Gebrüll fich verwandelte. Unwillfürlich wurden wir alle von einem Schauer ergriffen. Rach furger Beit ftanben wir auf einem Felsen, von meldem aus man bie Umgebungen eine ziemliche Strede weit überschauen fonnte, und hier lernten wir bie Urfache jenes tofenben Schalles fennen. Unter uns nämlich braufte ein breiter, reigend ichneller Strom. ber etwa an bem Fuße bes von allerlei merkwürdigen Felsengestaltungen umgebenen Steinblockes, auf welchem wir ftanben, einen schonen Bafferfall bilbete. Mit muthenber Gewalt fturzte von einer Seitenwand bas Waffer hinab in die schäumende Fluth, welche bie Grotte mitten burchschnitt und in wilbem Strome fich unaufhaltsam in einen tiefen Reffel ergoß. ftarte fteinerne Brude führt über ben Strom, beffen beiben Ufern ungablige Lampen brannten und unseren Weg zauberhaft beleuchteten. Nur mit Mühe fonnten wir und von biefem ergreifenben Anblick trennen, und nur bas Treiben unferer Führer, welche uns auf die Rurze ber Beit und die Lange bes Weges aufmerkfam machten und une, wie ben Rinbern, neues und ichones zu zeigen versprachen, vermochte une,

4.

weiter zu gehen. Wirb man boch im Unschauen ber Ratur, unserer gemeinsamen Mutter, fich seiner wiesber einmal als ein Kind bewußt!

Nachbem wir einen neuen, ziemlich hohen Felfen erstiegen hatten, kamen wir in eine kleine, höchst annuthige Grotte, welche unter bem Namen ber Fleisscherbank bekannt ist. Und wirklich bilveten die Steine die Gestalt einer Fleischerbank mit barüber aufgehängetem Fleische, an der Seite einen Sauklot, wie ihn die Fleischer in der Regel haben. Ueber uns und um uns her bilveten Zapken von blendend weißem Krystall die lieblichsten und abenteuerlichsten Gestalten. Eine fröhliche Musik tönte uns entgegen und verkündere uns die Nähe des sogenannten Tanzsaales, in welchen wir auch balb gelangten.

Dieser Tanzsaal ist ein hoher, fast regelmäßiger Raum, schön wie die anderen, jedoch mehr durch Kunst verziert. Ein völlig geebneter Boden von hartem, sestgetretenem Sande macht ihn zu seinem Zwecke geeignet, und eine zahllose Menge von Lampen versbreitete auch hier ein wahres Lichtmeer. Seitwärts ragte ein kleiner, scharf markirter Velsen hervor, von welchem herab ein gut besetzes Musikowr eine rausschende Musik ertönen ließ, nach deren schnellen Beisen das muntere Landvolk, in seinen besten Sonntagsstaat gekleibet, froh und lustig umherhüpste und auch

manchen ber burcheilenben Fremben zur Theilnahme an feiner Freube, und nie ohne Erfolg, aufforberte.

Bon hier kamen wir zu einer anderen Sohle, an beren Eingang eine Militarwache unsere Ausmerksamfeit erregte. Diese Grotte war die sogenannte Rüstkammer, das merkwürdigste, was ich in dieser Art gesehen. An den Wänden entlang sieht man Steinsbildungen in der Gestalt von Gewehren, Lanzen, Schwertern, Degen u. s. w.; von der Decke herab wehen zwei Fahnen, und hinter diesen sind zwei sich schnäbelnde Täubchen, so schon und natürlich, daß man im ersten Augenblicke Kunstgebilde schaffender Menschenhand zu sehen meint.

So waren wir in stetem Wechsel bereits vier Stunben vorwärts geschritten und hatten immer noch nicht
bas Ende jener wunderbaren Naturgestaltungen erreicht;
ja unsere Führer sagten uns sogar, daß wir dazu
eine noch weit längere Zeit gebrauchen würden als
wir schon barauf verwandt hätten. Wir waren körperlich ermüdet, vom vielen Sehen abgespannt, und
unsere Schuhe waren durch und durch naß; beshalb
beschlossen wir den Rückweg anzutreten. Es war
schon spät am Abend, als wir den Ausgang der
Grotten und somit das Freie wieder erreichten. Balb
gelangten wir in unseren Sasthof, wo wir einen Theil
ber Gesellschaft, welcher mit uns zugleich die Göhlen

betreten, feiner Wanderung aber viel früber als mir ein Biel gefett hatte, ichon lärmend und jubelnd vorfanden. Es waren meift Trieftiner und Benetianer, Leute, Die fich zum Theil nie geseben batten und einander vielleicht nie im Leben wiederseben follten, alle bier burch ben gemeinsamen 3weck, burch ein und baffelbe Biel ber Reise zusammengewürfelt und burch ben gehabten großartigen Genuß für einen Augenblick einanber auch geistig und moralisch nabe gestellt, aber wieberum nicht fo nabe, dag ber Bebanke ber nabe bevorfteben= ben Trennung eima trube und ftorend batte einwirten follen. Das in einem jeben von und rege Bewußt= fein: "wir feben einander nicht wieder," machte, bag jeder Alles aab mas er batte, fich felbst gab, gang wie er war, und auch ben anderen gang zu genießen fuchte - genug wir verlebten eine herrliche, mir ftets unvergefliche Nacht. Der anbrechenbe Morgen bes britten Pfingstages fand uns noch wach und froh beisammen, und erft als bie Sonne boch und warm am blauen Simmel ftand, rufteten wir uns gum Aufbruch und fuhren in Gefellschaft von etlichen und zwanzig Wagen ab gen Trieft.

Eriest ift, wie schon bemerkt, eine Boststation von Abelsberg entfernt. Der Weg führt zwischen Sügelund Bergketten bin, und man hat, so lieblich und erfreuend auch ber Anblick ber fruchtbaren Gegend ift,

boch eben feine merfwurbige, namentlich feine weite Ausficht. Go wie man aber ben Gipfel bes etwa eine Stunde vor Trieft liegenben Berges erreicht bat, breitet fich ber überraschenbfte und schönfte Unblid bem erftaunten Auge auf einmal bar. Bor fich erblickt man bie Stadt Trieft mit ihren Thurmen und bochragenben Schornsteinen ber vielen in ihr befindlichen Fabrifen. Sie ift von fteilen Bergen umichloffen und nur nach einer Seite offen. Nach biefer Seite bin erblickt man binter ber Stabt ben ichonen, geraumigen Safen mit feinen Molo's und ben taufenb bunt bewimpelten Maften; und wieder hinter biefem öffnet fich eine prachtvolle, majeftätische Wernficht auf bas abriatifche Meer mit feinen braufenben unb branbenben Wellen, die zahllofe, balb auftauchenbe, bald wieder verschwindenbe Schiffe an unserem Auge vorbeitrugen. Mitten aus bem Meere ragt ein bobes, rundes Gemauer, ber Leuchtthurm, ber am Abend und bei Nacht fein blendenbes Licht weit binausstrablt. bem irrenden Seefahrer eine Leuchte und eine Rabrte. Auf unferem Wege und an bem Ufer entlang fteben auf ben Unboben von Wein umrankt bie ichonften Billen und Palafte. Der Anblick ift reigend und entzudend ichon. Je mehr wir une ber Stadt naberten, ein befto regeres Leben und Treiben empfing uns; Matrofen, Burger, Sanbeleleute, Efeltreiber mit boll

bepackten Lastithieren eilten in buntem Gemisch an uns vorüber und bilbeten in ihrer trockenen Prosa einen nicht unangenehmen, pikanten Kontrast zu ber reichen, malerisch begeisternben Poesse ber Gegenb.

Trieft ift eine Stadt von mehr als funfziataufend Einwohnern, bie aus allen Enben ber Welt, aus allen Ländern und von allen Bolfern gemischt find. Man findet bier Stalianer. Deutsche, Frangofen, Juden, Griechen, Armenier u. f. w., alle burch gewerbliche und Sandels-Intereffen bafelbit zusammengeführt. Die am meisten gesprochene und geborte Sprache ift bas Italianische, bod nabern fich bie Sitten und Lebensgewohnheiten ber Ginwohner bei weitem mehr benen bes mittleren und nördlichen Europa. Stadt liegt ichon, allein gang entblößt von Baumen und Schatten; ber einzige Ort, wo man beren finbet ift ber fogenannte Sunbeberg, (il Boschetto), ein beliebter Spazirgang. Gin anberer vielbesuchter Luftort ift bas Dorf Servola am abriatischen Meere. wo auch bie besten Auftern gefangen werben follen. Merkwürdigkeiten bietet Trieft fur ben Fremben wenige bar: bas Sauptintereffe nimmt ber ungebeure Sanbeleverfebr und mas bamit in Beziehung ftebt, bas aberaus lebendige Treiben und Wogen auf ben Dolo's am Bafen, in Anspruch. Dort war mein Lieblingeaufenthalt, und es gewährte mir ein eigenes Bergnugen, bem Auslaben ber Schiffe gugufeben. Um Dittagezeit lag ber Blat gang voll von boch aufgethurmten Saufen von Waaren allerlei Art, Apfelfinen, Citronen, Feigen, Ballen und Riften, auch einem gur Sobe etwa eines fleinen Sauschens aufgelagerten Berge lebenber und verworren burch einander friechenber und wimmelnber Schilbfroten. Bon Beit zu Beit wurde ich burch Kanonenschuffe erschreckt; es maren bie Signale ankommenber Segelschiffe und Dampfbote, welche in geringer Entfernung am Ufer porbei nach ber Quarantaine bin fuhren. Des Abends besuchte ich die italianische Oper, und nach bem Ende berselben schiffte ich mich, etwa um gehn Uhr, mit einem geringen Theile ber von Abelsberg mit mir kommenben Gesellschaft auf bem Dampfbote nach Benedig ein.

So heiter ber Tag begonnen, und fo schön bas Wetter bis zum Abend hin sich gehalten, so begann um die Zeit unserer Absahrt so manches Borzeichen einer unruhigen und für den auf dem Meere Besind-lichen nicht ganz gefahrlosen Nacht sich zu zeigen. Es hatte sich ein ftarker Wind erhoben, die See ging hoch, der himmel war dick umwölkt, und nur ein heftiges Wetterleuchten erhellte von Zeit zu Zeit den sonst pechschwarzen Horizont. Die Reisenden begaben sich hinunter in die Rajute, und ein jeder suchte sich

fein Nachtlager so gut und so bequem, als es eben geben wollte, einzurichten. Raum hatte ich auf bem meinigen mich zurecht gefunden, als ein heftiger Dons nerichlag und alle erichrecte. Gleich barauf borten wir die Löwenstimme bes commandirenden Capitans erschallen, und das Sprachrohr trug bröhnend feine Befehle bis an bie außerften Enben bes Schiffes. Diefes murbe balb rechts balb links auf bie Seite geschleubert, und alles im Inneren beffelben, mas nicht niet = und nagelfest mar, lag in bunter Unorb= nung burch einander geworfen. Bas unfere Noth und Angft noch erhöhte, mar bies, bag bei ben meiften ber Baffagiere fich bebeutenbe Spuren ber Seefrantbeit zu zeigen begannen; wer wie ich noch bavon verschont geblieben mar, bem batte von bem Unblick ber tampfenben und ringenben Reisegesellschaft ichon übel zu Muthe werben mogen. Dabei horten wir, wie ber Sturm burch bie Maften pfiff und bie Wellen über bem Dede zusammenschlugen, einige wollten gar ichon bemerkt haben, wie an verschiedenen Stellen bas Waffer bis in bie Rajute gebrungen mare.

Plöglich wurden wir durch einen gewaltigen Stoß zusammengeworfen, und in bemselben Augenblicke ertönte oben ein furchtbares Geschrei: ",Rettet euch! Rettet euch!" ",Hilfe! Gilfe!" schrien die Passagiere; in wetteifernder Eile fturzte alles hinauf nach dem

Dede; felbst die schwächsten und am meisten von ber Seekrankheit angegriffenen trotten ihrem Leiben und brängten sich ins Freie, um von ihrer Lage sich durch ben Augenschein zu überzeugen. Was man gefürchtet, war geschehen; das Schiff war auf eine Sandbank gerannt und faß fest — Dank seiner sicheren Bauart, daß es nicht led geworden ober von ber surchtbaren Gewalt des Stoßes gar geborsten war!

Fludend und vor Wuth außer sich rannte ber Capitan hin und her; endlich beruhigte er sich soweit, um seine Besehle zum Flottmachen des Fahrzeuges zu geben. Die Leute arbeiteten mit riesiger Anstrengung und in beständiger Gesahr, von Sturm ober Wellen fortgerissen zu werden. Allein vergebens. Das Schiff rückte und rührte sich nicht von der Stelle. Man seuerte von Zeit zu Zeit Nothschüsse ab. Auch bies war umsonst. An eine Gilse von außen her war in der furchtbaren Nacht nicht zu benken!

So hatten wir viele, ewig lange Stunden in Angst und Noth, unter Weinen und Beten, unter Hoffen und Vurcht des Todes in dieser schrecklichen Lage zugebracht. Das Gewitter war vorüber, der Sturm hatte sich gelegt, und ziemlich flar und heiter begann der Morgen heraufzuziehen. Mit der steigenden Worgenröthe stieg auch unser Muth; hatten wir doch die Nacht überstanden, und konnte man doch jest die Befahr, in ber man fich befand, minbeftens feben. Endlich murbe bie unermubete, angestrengte Arbeit ber Schiffsleute burch ben Erfolg gefront; bas Fahrzeug fing an fich ein wenig zu bewegen und balb war es gang frei. Aber ebenso frei wurde auch unser aller Bruft; wir jaucheten auf por Freude, wir fielen einander in die Arme und fuchten, fo weit es in unferen Rraften ftanb, bie Leute fur ihre muthvolle und aufopfernde Unftrengung zu unferer Rettung burch reichliche Gaben zu entschädigen. Ronnte man auch einem jeben, ben Reisenben, wie felbst ben alteften unter bem Schiffsvolfe bie Spuren ber erlittenen Unaft und ber überstandenen Mühfale und Beschwerben im Angesichte lefen, fo thronte boch Freude und Lachen in aller Bugen, als ber Dampf wieber arbeis tete und die Raber bas Meer aufschaufelten, bie Rauchwolfe aus bem Schornftein fich in weitem Buge auswidelte, und burch bie beruhigten Wellen bin bas Fahrzeug feinem Biele, ber ichonen Benetia, ungebinbert entgegenflog.

Balb fahen wir die vielen kleinen Inseln, von welschen Benedig umgeben ift, mit ihren leuchtenden Thursmen im Schein ber Sonne uns entgegenblinken, und es mährte nicht lange, so fuhren wir in den Golf ein. Wir sahen und falutirten das schöne, große Linienschiff, das von Napoleon herstammend stolz

mitten im Golf paradirt; rechtshin befpülten bie schäumenben Wellen einen schönen Garten, auch eine Anlage aus Napoleons Zeiten her, und zwar eine große Seltenheit für das im Meere selbst auf hundert und sechs und breißig Inseln und, nach ber gewöhn-lichen Angabe, siebenundzwanzig tausend neunhundert und achtzehn Pfählen erbaute Benedig.

In ber Mabe bes Landungsplages famen uns eine Menge Gonbeln mit fleinen, meift fcmargen Bauschen entgegen gefahren, um bie neu Unfommenben nach bem Sanitatebureau zu bringen. nachbem wir uns bier als aus einem gefunden Sande tommenb legitimirt und Aufenthaltefarten gelöft hatten, fuhren wir auf eben folchen Gonbeln in unfere Quartiere. Die Gondoliers haben ein eigenes Beichen, woran fle Frembe, namentlich folche, bie gum erften Dale nach Benebig fommen, erfennen. Die ermahnten Bauschen auf ben Gonbeln find nämlich febr flein; beghalb geht jeber, bem bas Fahren in jenen Gonbeln und überhaupt venetianische Sitten und Brauche geläufig find, rudwarts in bas Sauschen, um fich fogleich und bequemer fegen ju tonnen. Bebt nun einer, wie bas jebem Fremben gang natürlich ift, mit bem Geficht vorwarts bin, fo fegen biefe Rerle voraus, bag man, ein Ibiot, ihres Brauches und noch

mehr ihrer Saxe nicht kundig ift, und benugen bie Gelegenheit zu prellen.

Während der ersten Tage meines Aufenthaltes in der Lagunenstadt vermochte ich nicht einen Fuß aus der Thür zu setzen. Theils war ich von der übersstandenen Reise mit ihren Anstrengungen und Gesahren zu sehr angegriffen, dann aber gesellte sich zu dieser Unannehmlichkeit noch das sogenannte venetisanische Fieber, ein Unwohlsein, welchem in Folge des den meisten Ankommenden ungewohnten Klimas und der den Kanälen der Stadt entsteigenden Aussänstungen der größte Theil der Fremden einige Tage unterworfen ist.

Benedig ist am Tage wenig belebt; wenigstens halten sich die höheren Rlassen ber Gesellschaft, namentlich in der warmen Jahreszeit, den Tag über in ihren Säusern verdorgen. So wie aber der Abend mit
seiner erquickenden Rühle hereinbricht, lebt und webt
alles im lustigen Treiben und buntem Gemisch durcheinander; die Promenaden, die Lustörter, die ein- und
funfzig Plätze der Stadt, die Theater, welche übrigenserst gegen halb zehn Uhr beginnen, alles ist von
müßigen Menschen angefüllt. Das Haupttreiben aber
concentrirt sich auf dem Marcusplatze; rings herum
um benselben ziehen sich Spazirgänge; eine Menge
Caffeehäuser, Conditoreien und Speisefäle gewähren

bem Körper Labung und bem Geifte Aufheiterung und Abwechselung burch die vielen Gaukler, Taschensspieler, Declamatoren u. dgl., die an folchen Orten für wenige Rreuzer ihre Rünfte sehen und hören lassen. Auf den Promenaden um den Plat treibt sich vornehme und geringe Welt einander begaffend, mitunter auch wohl sich einen Scherz erlaubend, müßig umher. Was mich besonders interessirte waren die jungen, meift sehr schönen Blumenmädchen, welche mit der anmuthigsten Grazie den Fremden Blumenssträuße andieten und sich dann, oft ohne eine Spende erhalten zu haben, mit der zartesten Zurückhaltung entfernen.

Seht man von bort etwas weiter an ber Riva entlang, so sieht man hier und bort Schaaren von mehreren hundert Menschen zusammen stehen, welche durch ein schallendes Selächter ihrer Freude an den Späßen eines Marionettentheaters ober irgend einer anderen volksthümlichen Belustigung Luft machen. Dabei sieht man zahllose Sondeln, welche hier die reichen und rasselnden Equipagen anderer Städte ersehen, hin und her ziehen, und mit Bergnügen vernimmt das Ohr das melodische Plätschern ihrer Ruber. Mit einem Worte, es ist ein wonniger Genuß, ein Abend in Benedia.

Und babei ift bie Stabt nur ein Schattenbild beffen,

was fie gewesen! Ueberall trifft man auf Erinnerun= gen einer früheren, befferen Beit; ein großer Theil ber Stadt liegt tobt und verwaift ba, eine Menge Balafte fteben leer und verobet. Fenfter und Thuren vernagelt - es beschleicht ben Beschauer ein trauriges Schmerzgefühl bei bem Bebanten an fo viel gefallene Groge, an fo viel einft blubenbe, jest welfe und entblatterte Schone! Dazu ber Gebanke, bag es unter ben wenig mehr ale Sunderttaufend Ginwohnern über zwanzigtaufend Bettler giebt, benen ibre Arbeit, menn fle überhaupt beren haben, nämlich bas Berlenreiben, fo wenig bringt, daß fle felbft vor bem bitter= ften Sunger nicht baburch geschütt finb! - boch ich komme bier auf ein Thema, bas auf allgemeine fociale Fragen ber Gegenwart hinführt, und welches ich, ba ich barüber nicht belebren und nicht belfen fann, lieber unerörtert laffen will.

So viel von bem Einbrucke, ben ich von bem Leben in Benedig empfangen und behalten habe. Die Beschreibung der Stadt mit ihren vierundsechzig Palästen, worunter der prachtvolle und historisch merk-würdige Dogenpalast, dessen Löwen, dessen Dogenbilber, bessen schauberhafte mit unschuldig vergoffenem Blute besprengten Gefängnisse allbekannt sind — die breihundert und sechs Brücken, welche die verschiedenen Inseln mit einander verbinden, und worunter manches

schöne Kunstwerf ist — bie Marcustirche mit ihren vier metallenen Pferben, welche bas Schicksal ber Pferbe auf bem brandenburger Thor zu Berlin theilten, und die hundert acht und zwanzig anderen Kirchen — die Klöster, Schulen, Sammlungen und übrigen Institute ber Stadt — alles dies ist zum Theil schon so oft und viel beschrieben, daß eine neue Beschreibung überstüfsig wäre, theils aber und so wett eine solche boch noch zu wünschen ist, muß ich dieselbe einer kundigeren und gewandteren Feder überlassen.

## Eine Audienz bei Couis Philipp.

Ich war im Jahre 1842 bei ber Schuhmann'schen Schauspielergesellschaft in Mainz für die Sommermonate auf ein Gastspiel in Baris engagirt worden. Die Finanzen des Instituts standen, wie ich nachher ersah, auf sehr schwachen Füßen; bei den meisten der Bühnenmitglieder war die Direction mit der Gage noch bedeutend im Rücktande, und sie hoffte durch den Aufenthalt in Baris sich einigermaßen aushelsen zu können. Wirklich schien diese Hofftung in Ersulung geben zu wollen; wir hatten schon mehre Vorstellungen bei sehr gefülltem Sause und wahrlich nicht zum Nachtheil der Kasse gegeben.

Da trat ein Ereigniß ein, welches ganz Frankreich mit Schmerz erfüllte, ich meine ben ploglichen und unverhofften Tob bes liebenswürdigen und allgemein betrauerten Brinzen von Orleans. Wurde die königsliche Familie und bas ganze Land burch biefen furcht-

baren Fall zum lebenbigsten, innigsten Wehegefühl erregt und in die tiefste Trauer versett, so wurden wir, abgesehen von unserer Theilnahme und unserem Mitgefühl mit dem Schmerz des ganzen Landes, noch besonders in die peinlichste Verlegenheit gestürzt. Die Landestrauer schloß alle öffentlichen Vergnügungen, also auch die Bühnen; wir waren außer Brot geset, und wer nicht, wie ich, etwas zuzusezen hatte, der war der größten Noth preisgegeben. Ich blieb noch einige Wochen in Paris; da indessen. Ich blieb noch einige Wochen in Paris; da indessen mein Ausenthalt eben nicht sehr lange ausgedehnt werden sollte, so hielt ich es nicht für nöthig, auf die kurze Zeit mir einen Traueranzug, wie ihn sonst alle irgend anständigen Damen in Paris trugen, ansertigen zu lassen.

Eines Tages speiste ich in einem Hotel, in welchem eine eben so zahlreiche als ausgesuchte Gesellschaft sich zu versammeln pflegte. Mir gegenüber saßen zwei Herren, mit welchen ich schon oft hier zusammen getroffen und so einigermaßen bekannt geworden war. Sie waren gesprächig und heiter und unterhielten mit ihren Scherzen und ihren oft recht witzigen Neckereien die ganze Tischgesellschaft. Auch mein bunter, sarbiger Anzug, welcher allerdings etwas grell gegen die tief schwarze Tracht der übrigen Damen abstach, gab ihnen Stoff zu Bemerkungen. Sie sprachen ihre Verwunderung darüber aus, daß ich, wenn auch eine

Deutsche, boch nicht so viel Theilnahme für Frankreich hatte, um ben Tob seines Thronerben zu betrauern, und ber eine setzte hinzu, sowohl ber König, als bie Behörben, wenn sie es müßten, wurden mich sehr mißfällig betrachten.

"Deine Berren," erwiberte ich, "ich traue Ihren Behörden und dem Ronige ber Frangofen mehr Liberalität zu als Sie; ich bin überzeugt, beibe merben Rudfichten nehmen und billige Ausnahmen geftatten. Ich bin, wie Sie vielleicht miffen werben, eine beutsche Schauspielerin. Wir find hierher gekommen, um aus unserer Runft Gelb zu machen. Durch bas Unglud. welches Sie alle getroffen, ift ein Theil meiner Benof= fen ber Armuth und Roth ausgesett worben, und ich habe es vorgezogen, bas wenige, mas ich über= fluffig hatte, gur Unterftugung meiner armen Landsleute zu verwenden, als einer bloß äußeren conven= tionellen Form bamit genug zu thun. Uebrigens. glauben Sie mir, beklage ich ben Tob ihres liebens= wurdigen Prinzen eben fo aufrichtig als es nur eine Tochter Frankreichs thun kann, und mußte ich, bag ber Ronig bereit mare mir meinen Berluft einiger= magen zu erseten, so ware ich gewiß bie erfte, auch die Dehors ber Trauer zu beobachten."

"Wer weiß?" entgegnete mit halb spöttischem, halb Bertrauen erwedenbem Lächeln ber Franzose. "Es

i.

tame auf einen Bersuch an. Wir Franzosen sind bekanntlich ben Damen gern gefällig, und ber König steht seinem Bolle barin gewiß nicht nach. Ein wenig Muth und —"

"D, baran mein Herr fehlt es mir nicht. Sätte ich die geringste Aussicht, weine Bitte erfüllt zu feben, so wurde ich mich wahrlich nicht scheuen, bem König Ludwig Philipp bieselbe mundlich vorzutragen."

"So weit man ben Konig tennt," fagte ber Berr, "glaube ich, Ihnen bie Genehmigung ihres Gesuches faft mit Sicherheit prophezeihen zu konnen, wenn Sie nämlich erft ben Muth haben, Ernft bamit zu machen."

"Sie zweifeln noch? Es gilt eine Bette, wenn es Ihnen beliebt." —

"Gut. Behn Napoleoneb'or, wenn Sie beim Könige reufstren." —

Ich hatte gerabe nicht allzu viele Napoleonsb'or zu verwetten. Inbessen ließ ich mich vom Augenblicke hinreißen; auch schämte ich mich wohl klein beiszugeben. Ich nahm die Wette an, und der Franzose rief noch einmal: "Allso zehn Napoleonsb'or! Sie, meine Herrschaften sind Zeugen. Zehn Naposeleonsb'or!"

Da ich wußte, bag ber König bas Deutsche sehr geläufig liest und auch gut spricht, so setzte ich ein Gesuch in meiner Muttersprache auf, worin ich ihm meinen und meiner Unglücksgenossen großen Berluft vorstellte und um einigen Ersat desselben für meine Berson bat. Ich unterrichtete mich bald von ben Mitteln und Wegen zu einer Audienz zu gelangen; dies wurde mir sehr leicht, und ich stellte mich an dem dazu anberaumten Tage mit meinen Papieren versehen zu rechter Zeit ein.

Der Saal war gefüllt mit Leuten ber verschiedensften Stände, die alle in gleicher Absicht mit mir gekommen waren. Ich stellte mich unter sie und blickte neugierig und etwas ängstlich gespannt auf die Thur, durch welche der König erscheinen sollte.

Nicht sehr lange hatte ich geharrt, als er herein trat. Der Eindruck, welchen er auf mich machte, war der eines von Rummer tief gebeugten, aber nicht gebrochenen Mannes. Der Gram hatte deutliche Zeischen auf seinem Antlitze eingegraben, seine Augen lagen tief, der Blick war matt, der Gang langsam und etwas gebückt; dennoch hatte seine Haltung etwas gemessens, würdevolles, ehrfurchtgebietendes; sie gab Zeugniß von der ihm innewohnenden moralischen Kraft, von der gewaltigen Energie seines Willens, der selbst dieses tiefen und bitteren Schmerzes herr geworden war.

Langsam burchschritt er bie Reihen, indem er ber

Ordnung nach die Bittschriften abnehmen ließ ober auch selbst abnahm, hier und bort auch wohl mit den einzelnen einige Worte wechselte. Jest stand er bei mir und forderte mich durch einen Blick auf, ihm mein Gesuch zu überreichen. Ich that es mit einer Berbeugung, wobei ich ihm dreist und unbefangen ins Auge schaute. Flüchtig und schnell durchlas er die Zeilen, blickte mich scharf an und sagte: "Sie werden in kurzer Zeit Antwort erhalten."

Ich verbeugte mich wieder und wollte gehen, als ber König mich zurückrief und fragte, ob ich als Frembe auch meine Abresse orbentlich angegeben hätte. Doch noch ehe ich Zeit gehabt zu antworten, hatte er schnell ben Brief noch einmal angesehen und sprach: "Ja, ja, es ist schon gut! Sie werden balb Antwort erhalten."

Somit war ich entlassen und verließ ben Aubienzssaal. Acht Tage waren vergangen, und noch schwebte ich ohne Antwort in Ungewisheit über ben Erfolg meines Schrittes und ben Ausgang meiner Wette. Da endlich erhielt ich eines Morgens eine Vorlabung zur — Polizei. Eine solche hatte ich allerbings nicht erwartet. Die Polizei ist für Erwachsene bas, was für Kinder der Knecht Ruprecht mit seinem Belz, seiner Ruthe und seinem Sacke ist: man traut ihnen beiben nichts gutes zu und hält sich gern in einer

respectvollen Entfernung von ihnen. 3ch batte zwar ein politisch und polizeilich vollkommen reines Gemiffen, bennoch war ich nicht ohne Beforgniß. fürchtete am Enbe burch mein Gesuch Unftog erregt gu haben und für meine Uebereilung und meinen - Bormit minbestens einen Berweis, wo nicht eine Berweisung zu erhalten. Bergagt und fcuchtern folgte ich ber Vorlabung; boch murbe ich schon freier und fühner geftimmt, als man mich bochft artig empfing und nach einigen unbedeutenden Rebenfragen bloß aufforberte, meine Ibentität mit ber Bittstellerin zu beweisen. Das war balb und leicht gethan, und man beschied mich barauf nach ber Sauptftaatetaffe, mo mir zu meiner freudigen Ueberraschung bie Genebmigung meines Besuches angefündigt murbe. unterschrieb eine Quittung, erhielt zwölf Napoleonsb'or ausgezahlt und hatte somit biese und meine Wette gewonnen.

## Die stolze Gräfin.

Wir fuhren von Wien die schöne Donau hinab gen Besth. Es war an einem jener reizenden Tage bes Spätsommers, welche durch die ungetrübte Reinsheit ihres Himmels, durch die süße Ruhe und die vollkommene Harmonie der Natur um uns her auch in unserem Inneren die durch die Stürme und das Ungewitter des Lebens oft, sehr oft gestörte Reinheit und Harmonie wenigstens auf Augenblicke wieder herzustellen im Stande sind. Schnell, aber doch in gleichmäßiger Bewegung glitt das Schiff den majestätischen Strom hinab, und in unendlichem Wechsel rollten tausend verschiedene, immer aber schöne und lachende Scenen an den heiteren Ufern vor unseren Blicken sich auf.

Die Gefellschaft auf bem Dampfbote war aus ben verschiedensten Schichten ber bürgerlichen Gefellschaft zusammengeworfen, und obgleich im Anfange ein

ebrbialer und gemutblicher Ion berrichen zu wollen fcien, fo batten fich boch fpater bie einzelnen einanber mehr ober weniger verwandten Elemente zu einander gefchloffen und vom Bangen fich abgefonbert. Rament-Hich war es eine öfterreichische Graffin, die mit ihren Tochtern beren Gouvernante und einem Gefellichafte= fraulein fid unter und befand, welche burch ihr ftolgee, bochmuthiges Wefen jene Sonberung mit berbeigeführt hatte. Jebe Bewegung, jebe Miene, jeber Blid bei ihr gab Beugniß von bem erhabenen und erhebenden Bewußtsein ihrer Abstammung von achter Ariftofratie, von reinem Bollblut; und wenn vielleicht jeder ber übrigen Reifenben fie innerlich verlachte und fich wenig um fie fummerte, fo war boch bie erfte alles gleich machenbe und febe fociale Schrante aufhebenbe Unbefangenheit in ber Befellichaft geftort.

So kam es, baß ich ber gangen Gefellschaft ziemlich fern blieb. Ich ftand allein an den Bord gelehnt,
schaute bald in die Gegend hinaus, bald in das Treiben auf dem Berbeck hinein und überließ mich
meinen Gedanken, wenn anders die in solchem Zustande unwillkürlich und ohne bewußten Zusammenhang in uns auftauchenden Bilder und Borstellungen
biesen Namen verdienen. Endlich wurde mein Interesse wieder auf ein bestimmtes Ziel gelenkt. In Romorn nämlich, einer fleinen ungarischen Festung, bie bart an der Donau liegt, erhielt die Bahl ber Reisenben einen Bumache. 3mei Berren, bem Meußeren nach von gutem Stande, bestiegen bas Dampfbot; ihnen folgten zwei Diener, welche eine Rifte aus weißem Bolge trugen. Die Berren nahmen für fich Blage in ber erften Rajute, fur bie Diener in ber zweiten. Das Benehmen ber beiben Unkommlinge verrieth Bilbung und Gewandtheit; boch benahmen fle fich zurudhaltenb und fogar etwas befangen. Dies erhöhete noch bas neugierige Intereffe, bas man ichon von vorn herein an jebem hat, mit bem man auf Reisen irgendwie zusammentrifft. Namentlich fuchte bie Brafin bie Fremben in ihre Mabe zu ziehen; vielleicht glaubte fie Leute von ber haute volée gefunden zu haben, mit benen fie, ohne ihrem Range und ihrer Geburt etwas zu vergeben, fich unterhalten konne. Es wurde zur Tafel gelautet. Der altere ber Berren nahm neben ber Grafin, ber jungere neben einer ihrer Tochter Plat. Das Mahl, bas beitere Wetter, bas Intereffe an ben Fremben brachte wieber gemeinfine und binbenbe Elemente in bie Gefellichaft, und bas übrige .that ber Tokaper, um bie Unterhal= tung in febr furger Beit wieber recht belebt und mannichfach zu machen. Mein Tischnachbar, ein alterer Mann, beffen Sumor und beffen Befanntichaft

mit ben Berhältniffen und ben Berfonlichkeiten ber Begend, bie wir burcheilten, ihn für einen Gingebornen gelten laffen fonnten, hatten nicht fein Dialett und feine icharf gezeichneten Buge, in benen etwas ironisches lag, ben Nordbeutschen in ihm verrathen bemächtigte fich bes Gefprachs und lentte baffelbe vom Reisen, vom Dampfe, von ber Industrie u. f. m. auf Die große, allgemeine Bewegung und die Fortschritte bin, die feit wenigen Sahren in bem Bebiete bes Beiftes gemacht worben finb. "Und," fuhr er fort, "was auf bas berrlichfte fich überall bewährt - und bas ift taufenbmal mehr werth als alle materiellen Vortheile - bas ift bie flegende Macht, bie alles bemaltigenbe Berrichaft bes Beifted. Diefer Beift bat ben Boben biftorischet Tradition ichon an allen Enben untergraben, ichon manken bie Sallen ber Tempel und Burgen; bald fturgen fle ein, und auf ihren Trummern baut ein neues Befdlecht neue Seiligtbumer und Denfmaler feines Beiftes und feiner Rraft. glauben Sie mir, es fommt eine Beit, und vielleicht ift fie nicht fern, wo bie Rlufte, bie bie Menschen von ben Menschen trennen, ausgefüllt, Die conventio= nellen Scheidewande niebergeriffen, alle Vorurtheile ber Beburt und bes Standes ju Grabe getragen und bie Menschen nur nach ihrem mahren sittlichen und intellectuellen Werthe geschätt werben follen."

Die Sicherheit und Warme, mit ber er fprach, wirfte fo lebenbig und überzeugend, daß felbst die Grafin ihm Beifall nicte und fich herabließ, auf die bessere Butunft mit ihm anzustoßen, und es ihm fogar lächelnd verzieh, als er ein "Bereat ben Aparten und Exclusiven" ausbrachte.

"Aber" — fo fragte schüchtern, fast beklommen, ber jungere ber beiben Fremben — "könnte man wirklich glauben, bag bie bessere Gesellschaft je aufhören werbe, exclusiv zu fein?"

Mit einem bebeutenben, nicht gerabe erminternben Blide auf ben Frager erniberte mein Nachbar: "Gegen eines foll jeber Menfch, also auch die Gesellschaft sich exclusiv verhalten, ich meine gegen bas Schlechte und Ehrlose, und gegen alle biejenigen, welche aus Eigennut sich zu Werkzeugen bessen herzgeben, was von ihrer Zeit geachtet ist."

Wir alle kannten weber bie Sprechenben noch bie Beziehung ber Worte. Daß biese aber getroffen hatten, sah man beiben Fremben an. Sie waren verlegen; bas Gespräch stockte, und nach einigen miß-Lungenen Versuchen, es wieber zu beleben, hob man bie Tafel aus. Die beiben Fremben entfernten sich, nachbem sie sich kurze Meerschaumpfeisen angebrannt, ans ber Kajüte nach bem Verbecke. Die Verlegenheit und Verstimmung berselben hatte sich mehr ober

weniger allen mitgetheilt. Die Gräfin, wandte sich hus nengierig halb ängstlich an meinen Nachbar: "Sie sprachen sich, mein Herr," sagte sie, "vorhin in einer Weise aus, welche die beiden Fremden zu verlesen schien. Sie mussen sie beiden Fremden zu verlesen schien. Sie mussen sie die Güte hätten mir zu fagen, mit wem ich mich so lange, und ich kann wohl fagen, so angenehm unterhalten habe."

"36 fann Ihnen gern willfahren, meine Bnabigfte," antwortete ber Gefragte und fubr mit ichalfbaft erbeuchelter Unschulb und Naivetät fort : "Der ältere ber Berren, ber Sie, gnabige Frau, zu intereffiren fchien, und ber jungere, ber Ihrer Fraulein Tochter, wie ich bemerkte, auch nicht gerabe unangenehm mar, find Bater und Sohn, beibe Staatsbiener und auf einer Dienstreise begriffen. Ihre Bflicht ruft fle nach \*\* \*\* no ber Sohn morgen bie erfte Brobe feines Talents und feiner Beschicklichkeit ablegen foll. ftanben bort geftern zwei Berbrecher am Branger, melde morgen Ihren beiben Cavalieren verfallen finb. Diefe nämlich find ber Scharfrichter aus Romorn und fein Sohn und funftiger Nachfolger im Umte; bie. beiben Diener find ibre Benterstnechte, und bas Raftchen, auf welchen Guer Gnaben fo eben Ihren linken Suß zu ftuben belieben, enthalt bie Werkzeuge ihres ehrenvollen Sandwerks." Rrampfhaft und voll

Schauber zog die Dame ben Fuß von dem verabscheuten Kasten; sie zitterte, erbleichte und sank ohnmächtig hin. Wir standen der Gräfin bei, so gut
wir konnten; sie kam bald wieder zu sich und wurde
beruhigt. Wir alle waren von dem ganzen Vorfall
unangenehm berührt, fanden aber eine kleine Genugthuung in der Betrachtung, wie hier auf die Sünde
der Gräsin gegen die Gesellschaft, gegen die Humanität
und die Vernunft, die Strafe so bald erfolgt war.

## Reife von Sokschang nach Kronftadt.

🕏 8 war im März, als ich eine meine Familien= verhältniffe febr nabe angebende Machricht erhielt. welche mich bestimmte bie Walachei fo balb als moalich zu verlaffen und mich nach Kronftabt in Siebenburgen zu begeben. 3ch hatte mich bie lette Beit über in Foffchany aufgehalten, einem Stabt= chen, welches fo genau auf ber Branze ber Molbau und ber Balachei liegt, bag ein Theil beffelben gu biefer, ein anderer zu jener gebort. Meine Routine im Reisen und mein langerer Aufenthalt im Lanbe hatten ben Glauben in mir hervorgebracht, baffelbe ware mir burch und burch, mit feinen Borzugen und feinen Mängeln bekannt. Allein ich follte balb eines Befferen belehrt werben und ben Gigenfinn buffen, womit ich alle Ginreben und Borftellungen verftanbiger und lanbeskundiger Leute von ber Ilnmöglichkeit, um biefe Jahreszeit in ienen Gegenben zu reifen, hartnäckig

von mir wies. Man erzählte mir, wie die Wege so unfahrbar seien, daß die Briespost nur durch reitende Boten, oft sogar nur durch Fußgänger befördert werden könne. Doch ich hörte nicht. Theils war die Veranlassung meiner Reise wirklich drängend, zum anderen und größeren Theil aber hatten wohl gerade die zu überwindenden Schwierigkeiten einen Reiz für meinen nach Abentheuern und selbst Gesahren strebenden Sinn. Genug ich reiste und hatte reiche Gelegenheit, jene kede Lust zu befriedigen.

Bergeblich hatte ich mich in Sofichany nach einem Fuhrmann umgeseben; es war feiner zu bewegen. bie beschwerliche und gefahrvolle Reise von etwa breißig Meilen um biefe Beit zu unternehmen. Schon triumphirten meine Freunde; ba fand ich endlich einen Bauer in einem fleinen walachischen Dorfe, ber eine Labung Baumwolle nach Kronftabt zu bringen hatte. Gegen Bezahlung einer fehr hoben Summe überließ er mir und meinem weiblichen Dienftboten febr ichlechte Blate auf feinem unbequemen Wagen und versprach, in acht Tagen an Ort und Stelle gu Man macht bei irgend guter Sahreszeit und fahrbaren Wegen biefen Weg für einen billigen Preis und in höchstens drei Tagen. Doch mas blieb mir gu thun? Ich zahlte ihm, wie er es verlangte, bas Belb voraus, wir beftiegen mit Silfe einer angesetten

Leiter unfere Blage auf ben Baumwollenballen und fuhren, begleitet von ben berglichften Bunfchen einer möglichft guten und gludlichen Fahrt, aus ben Thoren von Volfchand.

Wir waren faum eine Stunde auf bem mit großen und fleinen Steinen und Bloden formlich befaeten Bege unter beständiger Furcht vor bem Umwerfen gefahren, ale plotlich unfer Bagen bie an bie Ure in einem Morafte versank. Nun war auter Rath theuer. Der Fuhrmann bieb mit ber Beitsche und mit Rnutteln aus Leibestraften auf bie Pferbe los. Allein vergebens. Die armen Thiere qualten fich, aber balb waren fie matt, und einer weiteren Anftrengung unfähig warfen fie fich auf bas weiche Lager nieber und ließen regungelos alles über fich ergeben, mas bie immer fleigenbe Buth bes roben Menfchen zu ihrer Strafe und Anregung erfann. Mehrere Stunden hatten wir ichon fo verbracht, und wer weiß wie lange wir noch fteden geblieben waren, hatte nicht ber Simmel fich unferer erbarmt und uns rettenbe Engel gefandt in ber Beftalt von Pferben, Doffen und Ruben, die begleitet von einigen großen Sunden und getrieben von feche Bauern bes Weges baber famen. Babrlich, ich bin eine gute Chriftin und es ift fein Tropfen beibnischen Blutes in mir; in bem Augenblide aber mare es einem Boten etwa

eines Mifftonsvereins ber alten Aegupter leicht geworben, mich zum Thierdienst zu bewegen; so bankbar mar ich biefen Thieren für unfere Rettung, und gern bewilligte ich ben Buhrern einen reichen Lohn, ohne baran zu benten, wie unverschänt ich geprellt murbe. Der gange Transport murbe ale Borfpann benutt, und von vielerlei Arten von Thieren gezogen kamen wir endlich gludlich aus bem Sumpfloch beraus, um - nach wenigen Minuten in einem neuen fteden zu bleiben. Inbeffen half uns bier wieber unfer Borivann, und wir erreichten am Abend mohlbehalten eine Schenker welche - bas war bas Resultat von ber Reise eines gangen Tages - etwa eine Meile von ber Stabt entfernt lag. Sier befam ich eine fleine, boch ziemlich faubere Rammer, und ba ich mich auf ben Rath meiner Freunde mit Polftern verfeben, auch binreidenben Mundvorrath mitgenommen hatte, fo richteten wir und gang behaglich ein, ließen es und mohl= schmeden und entschliefen in ber hoffnung eines befferen Tages als ber eben guruckgelegte gewesen mar.

Um bas am ersten Tage versäumte wenigstens einigermaßen nachzuholen, brachen wir am nächsten Morgen sehr früh auf. Doch war bas Gestern nur ein geringer Vorschmack alles bes Ungemachs, bas uns noch bevorstand und womit ich meine unüberlegte Kühnheit theuer büßen mußte. Nachdem wir eine

fleine Strede langfam gefahren maren, befanben wir uns am Buge einer Bobe, die fo jah und fteil fich vor und erhob, daß wir bie Befahr bes Sinauffahrens icheuend, ausstiegen und es vorzogen fle zu erflimmen. Allein ber Weg war fo fteil, babei fo glatt und folupfrig, bag wir nicht von ber Stelle famen. Schon hatte ich einen meiner Ueberschuhe im Moraft verloren, als wir, ohne Rath und Bilfe, uns ent= fchloffen, ben Fuhrmann langfam weiter fabren gut laffen und nach unferem Dorfe gurudgutebren, um uns einen ober einige Führer zu bingen. Wir fanben einen Bauern willig uns zu bienen. Er nahm in jebe Band einen biden Stod, beffen anberes Enbe wir erfaßten; fo trabte er vor une ber und fchleppte uns nach, und es gelang und nach einer breiftunbigen Wanberung am jenseitigen Buge bes Berges angufommen. Sier trafen wir ein Wirthsbaus; erschöpft traten wir ein um uns zu erquicken und unferen Wagen, ber weit hinter uns geblieben mar, zu er= Wir befragten bie Wirthin über ben Weg, und wurden von Schred und Muthlofigfeit formlich gelähmt, als fie, nachbem wir ihr bas fo eben über= ftanbene ergablt, burch ein gerriffenes Papier, welches Die Stelle einer Fenfterscheibe vertrat, in einiger Entfernung einen neuen Berg zeigte, eben fo fteil und vielleicht noch etwas hoher als ber, ben wir hinter uns hatten.

Es war schon spät am Abend, als wir unseren Wagen knarrend und raffelnd sich nähern hörten. Bald trat auch unser Fuhrmann ins Zimmer, stürzte unter Fluchen und Schimpfen einige Gläser Brannt-wein hinunter und kundigte uns an, daß wir hier zur Nacht bleiben wurden. So hatten wir benn in zwei langen Tagen noch nicht volle zwei Meilen mit Angst und Noth zurückgelegt und — noch etwa acht und zwanzig vor uns!

Um anderen Morgen fliegen wir gar nicht erft in ben Wagen, fonbern machten uns zu Sug auf ben Weg, um gang ebenso wie ben Tag gubor ben nur etwa eine balbe Stunde entfernten Berg zu erflimmen. Es war bereits Nachmittag ale wir binüber= tamen. Was aber jest fich unferen Bliden barbot, war geeignet, ben Muth, ber uns bis jest noch nicht gang verlaffen hatte, vollends banieber zu beugen. So weit bas Auge reichte, fab es nichts als Sumpf an Sumpf, Baffer an Baffer, immer nur burch wenige Buß trodenen Lanbes unterbrochen. ragten gewaltige Steinmaffen aus bem Waffer bervor und ließen auf Diejenigen schließen, welche fich unter bemfelben befanden. Ab und zu ein fteiler Berg. Ueberall Wilbnig und unwegsame Ginobe; nirgends ein gebahnter, betretener und ficherer Weg! Und biefe Bufte erftredte fich etwa funfgehn Meilen weit! So

brachten wir Tage lang, fast verzweiselnb, zu; immer in Gesahr umzuwersen oder zu versinken, bewegten wir uns mit ber größten Behutsamkeit stels nur schrittweise vorwärts, so langsam, daß eine Schnecke süglich hätte unser Vorreiter sein können. Und was saft noch schrecklicher war als alle Schrecken der Gegend, wir mußten fortwährend die schrecken ber Billkur, die nichtswürdigsten Launen des viehischen, theils aus Gewohnheit, theils aus Verzweislung sorts während betrunkenen Bauern ruhig ertragen und oft, um ihn nur zu besänstigen, zu seinen Einfällen lachen, immer aber ihm nachgeben. Es war eine Fahrt, auf der dem Teusel gegraut hätte.

In seiner Betrunkenheit fiel es ihm einmal, nachem er ben ganzen Tag im Wirthshause gelegen hatte, bes Abends ein, noch eine Strecke fahren zu wollen, Wir baten ihn, wir wollten ihn durch Geldverspreschungen und Geschenke bewegen, es zu unterlassen; roch bestand er unbeugsam auf seinem Willen, und wir nußten und fügen. Als wir auf dem Wagen saßen, freuten wir uns fast schon, daß der Kerl uns diesmal nicht nachgegeben hatte; es war eine etwas kalte, aber schone und helle Mondnacht, und im Grunde war und sede Reile, die wir unserem Ziele näher kamen, ein Gewinn. Allein unsere Freude sollte nicht lange währen. Schon hatten wir einige

fumpfige Stellen gludlich binter uns und begannen uns fo bequem es geben wollte gum Schlafe gu ftreden, als wir ploglich burch einen heftigen Ctog aus unserer Lage geworfen werben. Mengfilich feben wir um uns und erblicken, wie ber hintere Theil bes Bagens im Baffer, und zwar bis über bie Raber im Waffer fteht, und, mahricheinlich zwischen zwei bon jenen bebectten Steinen eingeflemmt, jeber Bemühung ihn herauszubringen Trop bietet. hatte ber Ruticher fich und bie Pferbe gequalt; allein ber Wagen war noch nicht um einen Boll bon ber Stelle gerudt. Ploglich fpannt jener, einen fcnellen Entichluß faffend, die Bferbe aus, fest fich auf eins berfelben und trabt gurud bem Gafthofe gu, um fur feine Berfon ficher bie Nacht unter Dach und Fach Wir riefen, flehten, weinten; alles zuzubringen. umsonft. Ungerührt, ja ohne fich auch nur umzufeben, ritt ber nichtswurdige Rerl weiter und überließ uns ber Ginfamteit und ben Gefahren einer rauben Nacht in einer noch rauberen und bazu wilbfremben Gegenb.

Den Weg nach bem Gafthofe zu Fuß zu machen, baran war nicht zu benten; wir kannten benfelben gar nicht, und eine Spur zu finden war unmöglich, ba ber Erbboben fast überall unter Wasser stand; bies hatte außerdem stellenweise eine Tiefe von andert-

halb bis zwei Fuß. Go konnten wir nichts thun als auf bem Wagen zu bleiben. Wir verabrebeten, immer abwechselnb zu machen. Gine Beit lang festen wir es burch; bann aber schliefen wir, von ber Ralte ber Nacht und von Mubigfeit übermannt, beibe ein. Wie lange wir mogen geschlafen haben, weiß ich nicht. Ploglich murben wir beibe gleichzeitig durch ein fernes Bebeul erwedt, bas ichnell naber und immer naber fam. Es maren Bolfe, von benen bort bas Land wimmelt, und welche um bie Beit bes icheibenben Winters vom Sunger bis in bie Nabe ber Menichen getrieben werben. Uebrigens find fie mehr gefürchtet als wirflich gefährlich, wenigstens für Menschenleben. Dennoch wurde uns febr bange. Wir beibe schwache Weiber allein in ber Nacht, einem Rubel hungriger wilber Beftien gegenüber! Wir waren obne alle Baffen, und batten wir beren auch gehabt. wir batten und ihrer ja nicht zu bedienen gewußt.

Aengstlich brängten wir uns an einander und hielten uns fest umschlungen. Das Saar sträubte sich,
unsere Bulse schlugen sieberhaft, das Blut wallte in
schwindelndem Drange, unser Busen wogte — schon
hatten wir dem Leben Balet gesagt, schon glaubten
wir uns einem sicheren Tode verfallen. In jedem
Augenblicke erwarteten wir die Ankunft der Bestien
bei unserem Wagen. Das einzige, was wir zu unse-

rem Schuse thaten, war, baß wir uns hinter ein Baar Kiften verkrochen, die uns wenigstens kurze Zeit becken konnten. Endlich hörten wir die Wölfe am Wagen. Wie viel ihrer waren, was sie eigentlich thaten, das weiß ich nicht. Lautlos, an einander gepreßt, den Athem unterdrückend, saßen wir hinter unser Kastenburg, aus der hervor wir nichts sehen konnten. Nach kurzer Zeit entfernten sich die Wölfe; allein noch ehe wir uns zu regen wagten, kehrten sie, wie wir aus dem viel stärkeren Geheul schlossen, in vermehrter Anzahl wieder. So ging es lange Zeit fort, balb entfernten sie sich, bald kehrten sie zurück, bis der grauende Morgen sie verscheuchte.

Mit bem Strahl bes Lichtes kehrte auch uns ber Muth und die Hoffnung wieder in die geängstete Bruft zuruck; ein reicher Thränenstrom erleichterte unser Herz und löste den brückenden Bann, der auf demselben gelastet hatte, so daß wir über unsere Angst schon zu lachen und in unserer Lage viel Komit zu sinden begannen. Endlich sahen wir zu unserer Beruhigung auch unseren Fuhrmann herbeitraben. Ich glaube nicht, daß jemals eine harrende Geliebte ihren Bräutigam mit heißerer Sehnsucht erwartete als wir diesen Kerl. Er kam an, und wir theilten ihm das Geschehene so verständlich als möglich mit; er untersuchte, ob die Wölfe Schaben angerichtet, und

fand die Sade an einigen Stellen zerriffen und eine Menge Baumwolle zerzauft und umbergeftreut, sonst aber alles unbeschädigt. Dennoch lud er sein Gewehr, hängte es schussertig über seine Schulter und fuhr, wachdem er mit seinen frischen und durch die Nachtzruhe gestärkten Pferden, den Wagen aus dem Loche herausgezogen, ziemlich wohlgemuth von dannen.

Best aber entbedten wir einen Berluft, ber uns tief und schmerglich berührte, es war ber unferes Broviantfobers. Satten bie Bolfe ihn geholt, batten wir ihn auf ber Fahrt verloren, hatte man ihn uns gestohlen? Genug er war fort. Bas in allen anberen Berhaltniffen ein geringer Berluft ober eine fleine Unannehmlichkeit gewesen ware, bas mar für uns ein wirkliches Unglud. Auf bem gangen Wege maren wir nur burch zwei Dorfer gefommen, eine Stadt batten wir aar nicht gefeben. Unfer Quartier bielten wir in ben einzeln am Wege verftreuten, immer eine ober einige Meilen von einander entfernten Schenken. 3ch fann es mir nicht versagen, bem Lefer ein fcmaches Bilb von bem Inneren biefer Sotels zu entwerfen. Die gange Wohnung bilbet ein einziger vierediger Raum, beffen Banbe nach allen vier Geiten bin Genfter haben, welche ftatt ber Glasscheiben mit fettem, fcmutigem Bapier verflebt find. gange Sausrath besteht aus einem Baar breiter Golgbante, einigen Tischen und wenigem gewöhnlich unfauberem ober ichabhaften Rochgeschirr. Etma in ber Mitte bes holprigen und nirgends gedielten Fußbobens befindet fich eine Bertiefung, in welcher ein fortwährenbes Feuer unterhalten wirb. Diefes erfüllt ben niebrigen Raum mit einem fo beigenben und biden Qualm, daß wir oft nicht brei Schritte weit feben Je bider inbeffen und je undurchbringlicher fonnten. bie Atmosphäre ift, besto behaglicher fühlt sich bas Bolf, und ein Weib hat mir einmal verfichert, es wurde ihr etwas fehlen, wenn fein Rauch im Bimmer Die Banbe find von Bolg und in ber Regel fo schlecht zusammengefugt, bag bie zwischen ben Brettern flaffenben Deffnungen gewöhnlich mit Papier ober Lumpen ausgefüllt werben muffen. Un und auf ben Banken, wo wir mit ben Wirtholeuten, ben Rinbern, Rnechten und Magben in bunter Reihe gemischt fchlafen follten, froch bas Sausvieh und zahllofes Ungeziefer umber; und boch hatten wir uns balb fo an unsere Lage gewöhnt, bag wir ruhig und feft fchliefen und nur mitunter burch bas Gebeul ber Bolfe erwedt wurden, die vom Sunger getrieben ben Baufern oft auf Schufweite nabe famen.

Ale wir unferen Mundvorrath verloren hatten, entfagten wir fur bie gange Dauer unferer Reise auf walachischem Boben jeber Hoffnung auf irgend genieß= bare warme Speisen; wir wußten, daß bei dem armen Bolke jener Bauernschenken gewöhnlich nichts als ein Stück hartes Brot, ungenießbares Fleisch und höchstens faurer Wein zu bekommen waren. Allein auch bies follte uns nicht werden. Es war nämlich die Beit der Fasten, und hätten wir es mit Gold auswäsen wollen, so konnten wir doch kein Stück Fleisch oder Brot erhalten. Unsere ganze und einzige Nahrung bestand in einem aus Roggenmehl dick gekochten Brei, in der Landessprache "Baluckes" genannt, den wir mit dem armen Bolke theilten.

Dazu kam noch ein anderes Uebel. Bon bem Rauch, bem harten Wasser und ber Kälte war und jebesmal, sobald wir und gewaschen hatten, die Saut in bem Maße aufgesprungen, daß wir, so schwer es und wurde, bennoch das Waschen ganz einstellen mußten. So suhren wir, vom Gunger geplagt, ohne die Kleiber wechseln ober auch nur einmal ablegen zu können, von Schmutz starrend, volle ein und zwanzig Tage über noch nicht breißig Meilen!

Um zwei und zwanzigften endlich bes Abends um zehn Uhr erreichten wir ein etwas befferes Wirthshaus und erfuhren bafelbft, baß wir höchftens noch zwei bis brei Stunden bis zur Gränze hätten. Bor Breude weinend legten wir uns nieber. Bei unserem Fuhrmann inbeffen äußerte fich bie Freude über bas

balbige Enbe feiner Befdwerben etwas anbers. betrank fich bis fpat in bie Racht hinein fo, bag er am nachften Morgen völlig befinnungelos und unbrauchbar ba lag. Umfonst versuchten wir ibn zu erwecken; mit glafernen Augen ftierte er uns an, fluchte einmal und fchlief weiter. Bas follten wir thun? Bir waren an ben Rerl gebunben; ber Bebante aber, fo nabe am Biel noch etwa einen Tag verlieren gu muffen, mar mir unerträglich. Da fab ich einige Bauern aus ber Umgegend ber Grange zu reiten. Ich rief fie an, versprach ihnen eine Belohnung und fle balfen mir zwei von ben Pferben unferes Fubrmanns aus bem Stalle gieben; ich und mein Dienftmabchen wir bestiegen biefelben, und fie trabten, von ben Bauern geführt, munter bem Enbe unferes Glenbe entgegen. Der nüchtern geworbene Fuhrmann mußte, um nicht an ber Granze in Strafe zu fallen, fich beeilen uns nachzufommen.

Auf bem Gränzamte angelangt ließ ich einen ber höher gestellten bortigen Beamten, ben ich auf ber hinreise von einer sehr freundlichen Seite kennen gelernt hatte, zu mir bitten. Allein so entstellt war ich, baß er mich nicht erkannte und, felbst nachdem ich ihm meinen Namen genannt, an ber Ibentität meiner Person zweiselte. Nachdem ich ihm einen Theil meiner Leiben in ber Eile erzählt hatte, ver-

schaffte er mir für die Zeit meines Aufenthalts in der Contumazanstalt alle Bequemlichkeiten und Annehm-lichkeiten, die nur dort zu haben waren. Durch ein Bad und eine gute Mahlzeit gestärkt und erquickt, schlief ich mit geringen Unterbrechungen zwei Tage und zwei Nächte hinter einander. Sieden Tage blieb ich in Quarantäne und erholte mich in dieser Zeit vollständig, so daß ich am achten Tage fröhlich und heiter über die Gränze und glücklich nach Kronstadt hin gelangte.

-- : 101 1

## Der geprellte Engländer.

Wenn bie Bibel lehrt, bag bie Gunben ber Bater an ben Rinbern beimgesucht werben, so lehrt bie Erfahrung, bag bie Gunden eines gangen Bolfes an beffen einzelnen Gohnen geftraft werben, und bag fie biefelben bugen muffen im Großen und im Rleinen. in Ernft und Scherz. Ginen lebenbigen Beleg für bie Bahrheit bes Gefagten liefern bie Englanber. Als Bolf im Gangen find fie bie größten, bie borfichtigften und fchlaneften Speculanten und Regocianten ber gangen Welt und faugen ben übrigen Bolfern bas Gelb aus ben Beuteln und bas Mart aus ben Bebeinen; wo fie fich aber einzeln im Auslande feben laffen, find fie ba nicht ichon gum Rinberfpott und zum Spruchwort geworben, weil man fie überall unbarmherzig prellt und ihnen bas Fell über bie Dhren gieht? Und wenn man bas auch nicht gerabe edel und rechtlich nennen wird, fo kann man fich

boch eines ichabenfrohen und von einem geheimen Rigel innerer Genugthuung zeugenben Lächelns barusber kaum erwehren.

Beranlassung zu obiger Betrachtung gab mir eine Scene, von welcher ich auf einer meiner Reisen Gelegenheit hatte Augenzeuge zu sein. Der Schauplatz war die Gränze, welche die Wallachei von dem türkisschen Reiche trennt; die handelnden Personen bortige Bolls und Gränzbeamte, die wegen ihrer frechen Zudringlichkeit von allen in senen Gegenden Reisensden das Opfer der Handlung war ein reicher Sohn Altenglands; und so einfach die ganze Sache an und für sich, so erhielt doch die Scene durch die beisspiellose Unverschämtheit der prellenden Beamten einersseits und durch die nationale Komik John Bulls anderentheils einen überaus lächerlichen und ergötzslichen Anstrich.

Es verhielt fich folgenbermaßen. Alls ich über bie genannte Gränze fuhr, begegnete ich einem schwer bepackten und mit allem, was irgend zum Comfort bes Reisens bient, reichlich versehenen Wagen, ber, von fräftigen, wohlgebauten und, wie man aus ber ganzen Haltung fah, einem reichen Gerrn gehörigen Pferben gezogen wurde. Darin befand sich außer einem bejahrten Manne, ber seine Nationalität eben-

fowenig ale feinen Reichtbum verleugnen fonnte, eine giemlich altliche Dame mit einem Schoftbunben; bann noch ein Rutscher und ein Diener. Sobalb ber Bagen am Bollhaufe bielt, wurde er von mehreren Granzbeamten umringt; und obgleich ber alte Berr wieberholentlich versicherte, er habe nichts fleuerbares bei fich, bestanden die Beiniger boch auf ihrem Rechte und ihrer Bflicht, fammtliche Riften und Roffer gu öffnen und zu burchsuchen. Der Engländer, bem bas Durchsuchungerecht jener Beamten in biefem Augenblide vielleicht noch fataler war, ale ben Sklavenhandlern bas ber englischen Schiffefapitane, befahl feinem Bebienten, ben Leuten einiges Gelb anzubieten. Sogleich ließen fich die Beamten bereit finden von ibrer Forberung abzusteben und baten fich nur ben Bag ber Reisenben aus, um benfelben zu vifiren. Man gab ihn, und fie gingen fammtlich in bas Saus. Nachbem bie Reifenben eine lange Beit geharrt, erfchien endlich ber oberfte ber Granzbeamten mit zweien feiner Untergebenen. In lebhaftem Gefprach traten fie aus bem Saufe an ben Wagen beran und mufterten mit forgfältig prüfenben unb forschenben Bliden Bagen, die Pferbe, die Berrichaft, die Bebienten und felbft ben hund, ber auf Mplaby's Schog fag und vor Ungebuld zu knurren und zu bellen anfing. Dann entfernten fle fich wieber einige Schritte, rebeten

beimlich mit einander, und aus ihren bebenflichen Mienen und ihrem anscheinend ratblofen Ropfichutteln batte man fchließen konnen, bag fie überlegten, wie fie fich in irgend einer beinlichen Lage zu verhalten hatten. Endlich trat ber Oberbeamte an ben Bagen und erflärte, in bem Baffe fei zwar von ben-Berrichaften und eigener Equipage die Rebe, nirgenbs aber werbe ber Pferbe überhaupt, noch weniger ihrer Ungahl Erwähnung gethan; am allerwenigften inbeffen fonne man unter ber Equipage auch ben Sund, ber fle begleite, mit verftanden haben; er febe fich genos thigt, Sund und Pferbe fo lange in Befchlag gu nehmen, bis ber Gerr fich barüber anbermeitig ausgewiesen ober von ber Ortsobrigfeit bie besonbere Erlaubniß gur Weiterbeforberung ber Thiere eingeholt haben werde. Wie unangenehm bem Englander ber aanze Vorgang fein mochte, er hatte bis fest bie größte Burbe gezeigt; mit ftoifcher Selbftuberminbung hatte er jebe Miene von Ungebulb ober Verbruß unterbrudt. Alle er aber fab, bag man im Ernfte bamit umging, bie Pferbe vom Bagen zu fpannen und feiner Battin ben Sund zu nehmen, ba erwachte in ihm mit aller Macht bas Bewuftfein bes erlitte= nen Unrechtes, und im folgen Gefühle feiner Core, feines Britenthums, feiner freien Berfaffung, feiner

Sabeascorpusacte, feiner oftinbifchen Befigungen und feiner Nationalschuld fprang er mit gornentflammtem Antlit aus bem Bagen, und unter Schimpfen und Fluchen brang er ftogend und schlagend auf die Bollbeamten ein, die fich indeffen, ohne von ihm getroffen gu werben, mit ber größten Seelenrube bobnlachelnb in bas Saus und ihr Arbeitszimmer zurudzogen. Un= terbeffen ging ein anberer Bollbiener, ber ein mußiger und anscheinend unbetheiligter Buschauer bes gangen Borganges gemefen mar, rubig auf ben bor Buth Schäumenben zu und flüfterte bemfelben, als er fich mit ihm allein befanb, in's Dhr : "Geben Gie ben Beamten einige Golbftude und ein gutes Bort; Gie werben feben, daß die Leute diese Sprache mohl verfteben; und Sie fommen auf biefe Beife am fcnellften und am Enbe auch am wohlfeilften aus biefer Berlegenheit." Der Britte fcmieg eine Weile und fab bann bei ruhiger Ueberlegung wohl ein, bag ber Mann Recht babe, und bag es fur ihn bas befte fei, zum bofen Spiele eine aute Miene zu machen. that mie ihm gerathen mar, ichickte ben Bollbeamten einige Golbstüde, und im Augenblide öffnete fich ber Schlagbaum. Als die Pferbe anzogen, fab ber Eng= lander, indem er fich zum Wagen hinauslehnte, wie bie Gauner bas Golb theilten, und er konnte fich's

nicht verfagen, ihnen feine Berachtung zu bezeugeu, indem er nach ihnen ausspie. Sie aber gönnten ihm diese Erleichterung feiner Galle, nachdem fie ihm eine weit größere Erleichterung feines Geldbeutels verursacht hatten.

### Eine Nacht bei den Zigeunern.

Bei einer Reise von ber Molbau aus nach Gali= gien hatte ich mich in ben Schut und bie Gefellichaft eines Arztes gegeben, ber von feiner Battin begleitet, fast ben nämlichen Weg zu machen beabsichtigte wie ich. In Jaffy mietheten wir auf gemeinschaftliche Roften einen Wagen, welcher ziemlich bequem einge= richtet, beffen Führer aber, ein Ungar von Geburt, bes Weges ebenso unkundig war als aller ber Spraden, in benen wir uns mit ibm batten verftanbigen Wir fuhren ichon eine Nacht und einen gangen Tag; ichon begann ber zweite Abend unferer Reise hereinzubrechen, und noch hatten wir nichts gesehen als schlechte, holprige Wege, Wald und Sumpf und Moor, und mehr als einmal waren unfere Pferbe im Morafte fteden geblieben, und nur ben unbarmherzigen Beitschenhieben bes Rutschers und unferen vereinten Unftrengungen gelang es bann,

ben Wagen wieber flott zu machen. Dabei batten wir une oft verirrt, jum Glud aber immer wieber Leute getroffen, Die uns auf ben rechten Weg verhalfen. Es war nach und nach gang ftodfinfter geworben; ber Regen floß in Stromen vom himmel und bie Raffe mar fcon in ben Wagen gebrungen. Von Maffe und Ralte erstarrt, von Sunger ermattet febnten wir uns von gangem Bergen nach einer gaftlichen Stätte und batten ein marmes Dahl und ein weiches Bett gern mit Golb aufgewogen. Doch vergebens; wir fuhren und fuhren immer weiter auf's Gerathe= wohl, ohne Pfab und Biel. Man fann bem gemei= nen Volke in jenen Begenben nicht allzuviel trauen; fo lag une ber Berbacht nabe, unfer Wagenführer möchte ein verschmitter Rerl fein, ber uns vielleicht an, Gott weiß men, verrathen habe. In biefem Berbachte und aus Borficht hatte unfer Doctor fich auf ben Bod gesett und feinen Dlat gang bicht neben bem Ruticher genommen. In jeder Sand hielt er ein gelabenes Doppelpiftol, ben Sahn gespannt, und bei ber nachsten und geringften Beranlaffung zu gegrunbetem Berbacht zum Schuffe bereit. Benigftens zeigte er so bem Rutscher auf die einzige ihm verftandliche Beife, baß, wenn er etwas Bofes gegen uns im Sinne batte, er bies nur mit Befahr und um ben Breis feines Lebens ausführen konnte.

Auf einmal rief unfer Doctor mit freudiger Stimme in ben Wagen hinein: "Licht! Licht! 3ch febe Licht!" Meuer Muth und neues Leben burchströmte ploglich unsere matten und erschlafften Glieber; bas Blut floß in schnelleren Kreisen, und alle Bulfe fchlugen feurig und freudig in uns. Alle Ungft, alles Leiben war vergeffen; wir bachten nur an bie Erquidung, an die sichere und fanfte Raft, die uns erwartete. Um uns felbit zu überzeugen, ob es nicht eine Tauichung mare, legten wir uns weit aus bem Wagen hinaus; es war kein Irrthum, wir faben in nicht allzu weiter Entfernung ein belles, großes, flacern= bes Licht. Der Unglückliche, ber Jahre hindurch in bie Nacht ber Blindheit verbammt ift, und bem burch eine schnelle Operation bas Licht bes Tages wiebergegeben wirb, fann bies faum mit mahrerer und innigerer Freude begrußen, als wir jenes Licht im Balbe, welches uns nach tagelangem Irren, nach fo viel Ungft und Beschwerben ein gaftlich Dach verhieß. Selbft unfere Pferbe fchienen von unferer Freude elektrifirt zu fein; mit neuer Rraft und frischem Muthe zogen und trabten fie bem Scheine entgegen, und auch ber Ruticher bewies burch feine lebhafte Freude, daß nicht bofe Absicht, fonbern nur feine Unkenntnig ober Dummheit bie Urfach ber von uns ausgestandenen Mübfale gewesen mar.

Muthig fuhren wir vorwärts, indem wir den Licht= fchein balb aus unferen Augen verloren, balb benfelben wiebergewannen. Der Wald wurde wieder bich= ter, und wir fürchteten, uns von neuem gu verirren; auch wußten wir gar nicht bestimmt, ein wie großer ober fleiner Raum uns noch von dem ersehnten Aufenthalte menschlicher Wefen trennte. Wir begannen befibalb aus Leibesfraften zu ichreien, und ber Doctor fenerte ein Biftol ab. Sogleich ertonte ein Schuß als Antwort, begleitet von verworrenem Gefchrei vieler Stimmen. Wir fuhren bem Schalle nach und gelangten balb aus bem Dicicht in eine Lichtung. Sier bot fich und ein, wenn nicht gerade febr ermunich= ter, so boch höchft eigenthumlicher und malerischer Anblid bar. Gin hobes, helles Feuer flackerte gient= lich in ber Mitte ber Lichtung und beleuchtete mit grellen Farben bie Scene, Die in biefem rothen Lichte gegen bas finftere Schwarz bes angrangenben Walbes einen scharfen und schreienden Contraft bilbete. ber Mahe bes Feuers und um baffelbe herum bilbeten leicht und nachläffig aufgeschlagene Belte einen Rreis, innerhalb beffen braune, unfauber aussehenbe Manner, lumpige, wenn auch mitunter hubsche Beiber und halb ober gang nadte Rinder in buntem Gemifch burch einander lagen. Wir maren auf eine Bigeunerbanbe gestoßen, und freuten mir und biefer

Begegnung auch nicht allzusehr, so waren mir boch frob, nicht in schlimmere und gefährlichere Sande gerathen zu fein.

Durch unfer Geschrei aus bem Balbe aufmertfam gemacht, erwarteten fie uns fcon mit Spannung. So wie fie unseren Bagen erblickten, eilten fie, Manner, Frauen und Rinber, und burtig entgegen, umringten und und forberten uns gutraulich auf auszuftei= gen und une an ihrem Feuer zu warmen. 3ch muß gefteben, ich fürchtete mich zu Unfang ein wenig; allein ber Doctor, ber, burch feinen Beruf febr baufig genöthigt, bei Racht und Nebel zu reifen, ichon öfter mit beraleichen Bolf aufammengetroffen mar, rebete mir Muth ein, und fo beschloffen wir auszufteigen. Che wir es jeboch thaten, brauchte unfer Begleiter bie Borficht, einen Schuß abzufeuern und bann wieber zu laben, um unseren freundlichen Wirthen zu zeigen, baß er gegen ungaftliche Behandlung von ihrer Seite wenigstens einigermaßen geschütt fei. Uebrigens bat man von biefen Leuten, wie ich fpater erfuhr, eigent= liche Gewaltthaten faft nie au furchten; nur ihre Lift und Schlaubeit beim Stehlen macht fie gefährlich. Wir folgten alfo ihrer Einladung und festen uns zum Feuer. Gie brachten eine eiferne Stange, ftecten bieselbe mitten im Fener in bie Erbe und befestigten un ihr eine ebenfalls eiferne Querftange, woran ein

Reffel bing. In bem Reffel kochten fie Rartoffeln und improvifirten fo, indem fie fur une noch außerbem Sped röfteten, ein Mabl, bas uns nach unferer Noth und Entbehrung fürftlich bunfte. Unterbeffen fuchten fie uns auf allerlei Beife zu unterhalten; einige von ihnen fangen, andere zeigten uns ihre Beschicklichkeit im Springen, Rabschlagen und abnlichen körperlichen Uebungen. Um boch, ba wir einmal mit Bigeunern Nachtlager hielten, alles mitzumachen, ließ ich mir von einer alten Bigeunermutter aus ber Sand mahrfagen; fie verfundete mir allerlei Sutes und Bofes fur bie Butunft; ob es eingetroffen ift ober nicht, weiß ich felbft nicht recht; ich habe aber bei manchem Ereigniß in meinem fpateren Leben mit einem Lächeln biefer Bere von Endor gebacht. Eines aber, wovon fie mir nichts prophezeiete, mar bies, bag, mabrend fie mit mir fprach, ich um meine Ohrringe kommen follte. Und boch geschah bies in ber That; wie, bas ift mir noch heute ein Rathfel.

Nachbem wir gegessen hatten, machten sie mit Pfeisen und Triangel eine eintönige und sehr unharmosnische Musik und begannen um das Veuer zu tanzen; auch wir mußten, wir mochten wollen ober nicht, ein paar Mal mit springen. Nach und nach verlor sich das rege Leben immer mehr; die Kinder lagen zerstreut auf bem Boben und auf Stroh, meist schon

in tiefem Schlase, die Alten gesellten sich einer nach bem anderen zu ihnen, und es währte nicht lange, so waren wir die einzigen Wachenden. Wir blieben auch wach, bis der Morgen graute; den Abend vorsher hatten wir uns nach dem Wege erkundigt, und mit dem ersten Erglühen der Morgenröthe setzen wir uns in den Wagen und eilten, ohne erst unsere Wirthe zu wecken und uns bei ihnen zu bedanken, von dannen. Zu Dank hatten sie uns im ganzen wenig verpslichtet; denn außer durch meine Ohrringe hatten sie sich noch durch manches andere weniger Werthvolle, was wir später erst vermißten, für das, was sie uns geboten, sehr reichlich bezahlt gemacht.

#### Der Mädchenhandel.

In unferer Beit, beren lebenbigftes Streben es ift, bie Unerkennung bes einzelnen Menfchen in feiner perfonlichen und individuellen Berechtigung ale Brincip aufzustellen und burchzuführen, in unferer Beit bie mit immer tieferem Abscheu und immer glangen= beren Erfolgen gegen jenen Wahn anfampft, ber ben Menschen zur Sache berabsett, mar es mohl naturlich, bag man auch gegen bie nichtswürdigfte und teuflischste aller Speculationen auftrat, auf welche ber Sanbelegeift jemals verfallen ift, ich meine ben Sflavenbandel. Befanntlich find gur Unterbruckung beffelben bie europäischen Großmächte zusammengetreten; und ift ber Erfolg gur Beit noch unbedeutend, wir boffen von ihrem ernften Willen und ihrer fittlichen Thatfraft bas Befte. Much Breufen ift ienen Machten beigetreten. Go mancher fieht mit Lächeln und Achselzucken auf jenen Beitritt. Auch wir glauben faum, bag unfere "Amazone" auch nur einem ein=

zigen Sklaven die Freiheit erwerben werbe; bennoch freuen wir uns jenes Schrittes ber preußischen Regiezung, als einer neuen factischen Anerkennung des Princips der Humanität.

Bas aber werben meine beutschen Landsleute fagen, wenn ich ihnen erzähle, bag im preußischen Staate felbit ein Menschenbandel getrieben wird und blubt. fcheufilicher als ber icheuflichfte Stlavenhandel Afritas sber Amerifas je fein fann. Gier werben preußische Madchen, Schutbefohlene eines gebildeten und gefitte= ten Staates, nicht nur in Die Leibeigenschaft nichts= wurdiger Gerren, nein, in bie nie wieber abzuschuttelnde Sflaverei bes robeften Lafters, ber gemeinften, viehischsten Luft verfauft. Und was bas emporenbfte und verruchtefte bei ber gangen Sache ift, ift bies, bag bie Verfäufer nicht falte, herglose Speculanten And, welche ihren Opfern gang fern fteben und an ibnen nur bas rein mercantile Intereffe bes Raufmanns an ber Baare haben; nein, es find bie leiblichen Aeltern, Die eigenen Mütter, welche ihre unglücklichen Tochter um fchnoben Gelbes willen auf ben öffentlichen Martt bes feilften Lafters verschachern. 3d war einmal Beuge einer folden berggerreißenben Scene, und ergable im Folgenben nur mit ber ftrengften Wahrheit und Genauigkeit, mas ich felbft gefeben und erlebt babe.

3d tam burch Bolangen, bas erfte Ctabtchen hinter ber von Preußen nach Rugland führenben Es war schon Nachmittag, und ba ich außetbem auf bem Bollamte noch lange aufgehalten wurde, fo beschloß ich, die Racht über in bem Orte zu bleiben. Man wies mich in bas einzige in ber Stadt befindliche Birthsbaus. Dort erhielt ich ein Bimmer, an welches ein niedriger aber giemlich geraumiger Sagl fließ. 3ch richtete mich ein, so aut und bequem als ich konnte, und fing an mich gar nicht unheimlich zu fühlen in ber fleinen, einfachen aber außerft ftillen Raumlichkeit. Doch biefe Rube follte mir nicht lange werben. Raum hatte ich mich berfelben eine kurge Beile erfreut, fo borte ich von ber Strafe ber Beraufch, Bagengeraffel, Bferbegewieber und verworrene Menschenstimmen zu mir berauftonen. 3d öffnete bas Fenfter. Bor meinem Wirthebause bielten einige Bagen, aus benen eine Anzahl von festlich gefleibeten, meift schönen Madchen flieg, begleitet von alteren, mohlgenahrten und mohl= babigen Frauen. Gie famen bie Treppe berauf und nahmen ben meiner Wohnung benachbarten Caal ein. Sier mar es, wo wodentlich an bestimmten Tagen ein formlicher Markt abgehalten wurde, zu bem preufische Mutter ihre Tochter brachten, um fie an ruffifche Rupplerinnen ju verhandeln. Diefe letteren versenden die unglücklichen Geschöpfe an die Freubenhäuser des ganzen russischen Reiches. Es sind,
wie ich ersuhr, fast ausschließlich Deutsche und Bolinnen, welche als die Opfer dieser ruchlosen Speculation
fallen. Auf meine Frage, warum man nicht russische
Mädchen nehme, antwortete man mir, theils hätten
die Ausländerinnen den Reiz des Neuen und Ungewohnten; dann aber gäben sich russische Mädchen
nicht so leicht zu jenem Gewerbe her, und seien auch
nicht so gut zu brauchen.

Ich konnte die ganze Scene bequem übersehen. Es hatten sich zahlreiche Käuserinnen aus den benachbarten Städten eingefunden. Sie besahen die jungen Mädchen, untersuchten sie, redeten mit ihnen und thaten dann ihr Gebot. Einige jener Geschöpfe, die weniger schön waren, auch nicht mehr zu den jüngsten gehörten und eben deshalb wenig Abgang fanden, wurden förmlich versteigert. Die meistbietenden erhielten steil in daarem Gelde sogleich ausgezahlt, und die Rupplerinnen verließen, zusrieden mit ihrem Kause, den Saal und das Haus.

So sehr mich ber ganze Sanbel von Anfang an empört hatte, so wurde boch mein Mitleib mit jenen elenben Mäbchen balb vermindert burch bie freche

Gleichgültigkeit und Berworfenheit, welche bie meiften von ihnen zeigten.

Rur eine von ihnen erregte mein Bedauern im bochften Grabe. Ihr Schidffal und bas Bewuftfein, bas fle von bemfelben hatte, gerriß mir bas Berg; und habe ich je gewünscht fehr reich zu fein, um Gutes thun zu fonnen, fo mar es in biefem Augenblide. Es war ein fcones, blübenbes Mabchen. Die bellen, beißen Thranen, die ihr über die Wangen ftromten, ale fie an ihrer Mutter Sand in ben Saal trat; bas fcudterne, angftliche, aber im Bewußtfein eigenen Werthes alles Gemeine von fich weisenbe und barum Achtung gebietenbe Wefen bes Mabchens, bie ansprucholose Einfachbeit ihrer Tracht, ihre außere Reinheit und ihre fehr große Jugend - alles fprach für ihre völlige Unverdorbenheit. Bei aller Aufgeregtheit und Angst hatte fie die abgespannte Rube bes Lammes, bas zur Schlachtbank geführt wirb; man fah es ihr an, fie hatte einen harten Rampf überstanden, und nur bestegt und gebunden folgte fie ihrer Mutter an ben Ort ber Schanbe.

Ihre Schönheit und Unschulb reigte bie Rupplerinnen. Sie musterten sie mit gierigen Bliden, flüsterten leise mit einander und fragten dann die Mutter nach dem Breise ihres Kindes. Noch einmal brudte das Mädchen frampshaft die Hand ihrer Mutter und ichaute ihr ins Untlig mit einem Blide, ber mir tief ins Berg ichnitt. Batte bas Weib ibr Rinb boch in biefem Augenblide angeseben! Ich glaube, fle mare bei aller ihrer Robbeit gerührt und bekehrt morben. Allein unverwandt fab fie zu Boben, befann fich eine Beile und forberte bann eine bebeutenbe Summe. Der Breis warb viel zu boch gefunden, und man bot ihr ben vierten Theil. Unmittelbar barauf bot ein anderes Weib die Balfte, und nun entstand ein heftiger Wortwechsel unter ben Rauferinnen über bas schnelle und bedeutenbe Mehrgebot. bas gegen alle Berabrebung mare. Nachbem ber Streit beigelegt mar, murbe endlich bas Mabchen für etwa zwei Drittel ber zuerft geforberten Summe losgefdlagen.

Von bem Augenblicke an, wo bie Mutter einen Preis für sie forberte, bis jest hatte bie Unglückliche scheinbar theilnahmlos bem ganzen Auftritte beige-wohnt. Sie stand mit zur Erbe gesenktem Auge und ließ stumpf und ohne Widerstand alles über sich ergehen. Zest aber brach bas furchtbare Bewußtsein bessen, was man mit ihr vorhatte mit aller Energie hindurch und sprengte alle Retten, die es gehindert hatten, sich Luft zu machen. Berzweifelnd warf sie sich zu Boden, umfaßte bald bie Knie der Mutter und bald streckte sie die wund gerungenen Sände ihr ent-

gegen, flebend, bie Mutter moge fie nicht verftogen, wenigstens nicht in bie Schande hinausftogen; fie wolle hungern, fie wolle arbeiten, bis fie vor Ermattung nieberfturzte; fie wolle alles, alles thun, nur bies eine nicht! Als mare bie Sache faum ber Rebe werth, rebete bie Mutter in ruhigem, gleichgiltig freundlichem Tone ihr zu; fie ftellte ihr bas leichte, freudenvolle Leben ohne Arbeit und Qual vor, bas ihr jest bevorftande, und erinnerte fie an die Armuth. Noth und Entbehrung, an bie Müben und Plagen, welche fie im alterlichen Saufe zu ertragen gehabt. Auch bie anberen Madchen und Frauen, beren Mit-Ieib bie Urme erregt hatte, gaben ihr gute, troftenbe Worte. Alles umsonft. Sie borte nicht auf mit Rlagen und Bitten. Da murbe bie Mutter bes Iangen hinziehens mube, und in heftigem Tone rief fie ihr zu: "So follen alfo Deine Aleltern und Geschwifter Noth leiben und vielleicht Sungers fterben, nur um Dir ben Willen zu thun?" Dies Wort wirfte. trodnete ihre Thranen, und ohne ein Wort zu fprechen, im Untlig bie Belbengroße ichrecklichen Entfagens, ging fie auf bas Weib zu, welches bas meifte geboten hatte, reichte ihr bie Sand und gab fich ihr fo mit Leib und Secle zu eigen. Dann trat fie zu ihrer Mutter, umarmte und füßte fle und nahm fur immer Abschied von berfelben. Dies unnaturliche

Weib empfahl ihr noch "Muth und Standhaftigkeit," ftrich bas Sündengeld ein und verließ mit der größten Seelenruhe den Saal, indem sie sich in der Thur noch einmal umwandte und ihrem geopferten Kinde freundlich lächelnd zunickte.

## Militär-Werbung in Rufsland.

So febr ich mein Baterland liebe, fo wenig bin ich eine unbedingte und von ber Liebe zu jenem verblen= bete Lobrednerin aller feiner Ginrichtungen und Brauche. 3d erfenne febr wohl bas Mangelhafte in unferen Inftitutionen als mangelhaft und bin eben fo bereit, bas Gute, was ich in fremben Lanbern und bei fremben Bolfern gefeben, als aut anzuerfennen. aber hat Breugen, worauf es mahrhaft ftolg fein fann, um bas alle Reiche ber Welt Urfach haben es gu beneiben. 3ch meine feinen Beerbann, feine Landwehr. Jeber einzelne Burger ift ftreitbar und wehr= haft, zu Schut und Schirm ber väterlichen Erbe verpflichtet und berufen. Mag bie innere Ginrichtung noch manche Mängel und Nachtheile haben, bas fann ich, ein Weib, weniger beurtheilen: fo viel ftebt feft, es ift eine Chre im Beere zu bienen.

Nichts ift geeigneter, ben Glanz unserer Rriegsversfassung und unserer Geere recht augenscheinlich zu

machen, als ein Vergleich berselben mit bem Kriegswesen in Rußland. Dort ift ber Soldat unbedingter Knecht und Sklave seines Vorgesetzen; ihn und die Knute fürchtet er. Und so lange es als eine Strafe angesehen und angewandt wird, jemanden unter die Soldaten zu stecken, so lange wird der Haß gegen den Stand und die Scheldewand nicht fallen, welche ben Soldaten von den übrigen Bürgern trennt.

Nichts fürchtet und verabscheut ber gemeine Russe mehr, als für bas Geer geworben zu werben. Sie segen sich ben härtesten Mühfalen und Beschwerben, ben größten Strafen und Unanehmlichkeiten, ja selbst Gesahren aus, und man hat nicht selten Beispiele, daß sie sich auf eine schmerzhafte ober entstellende Weise verstümmeln, und bas alles nur — um dem Kriegsbienste zu entgehen. Folgende einfache Erzählung von dem, was ich zu sehen Gelegenheit hatte, mag einen Beleg für die Wahrheit bes eben Gesageten geben.

Ich war noch einige Meilen von Riga entfernt. Diese Stadt ist von ziemlich dichtem Walbe umgeben, ber sich meilenweit ins Land hinein erstreckt. Bon Beit zu Beit waren wir im Walbe hier und ba auf einzelne Solbatenhaufen gestoßen, welche die Gegend nach verschiebenen Seiten hin zu durchsuchen schienen. Wonach? Das wußten wir nicht. Gegen Abend

famen wir in ein ziemlich ifolirtes Wirthshaus, wofelbft wir bie Racht zu bleiben beichloffen. mir fogleich auffiel, mar bies, bag fein mannliches Wefen im gangen Bereich bes Saufes zu feben mar. Frauen besorgten Alles, bas Saus, bie Ruche, ben Reller, ben Sof, ja fie versahen fogar ben fonft boch ausschließlich Mannern zufommenben Dienft bei ben Pferben. 2018 ich ber Wirthin hieruber meine Berwunderung äußerte, gab fle mir feine Untwort, fonbern legte schweigend ben Finger an ben Mund und zeigte angftlich blidenb nach ber Thur. Augenblide wurde biefe burch einen heftigen Fußtritt von außen aufgestoßen, und herein traten einige Golbaten, welche burd ihre gornigen Mienen, burch ihr robes und bariches Wefen beutlich bezeugten, fie feien in nicht allzu freundlicher Absicht gekommen. herrischem Tone forberten fie bies und jenes, und Die Wirthin gab in ihrer Ungft mas in ihren Rraften ftanb. Darauf, als fie fich etwas gelabt hatten, ftanb einer, mahrscheinlich ber Unführer von ihnen auf und richtete in bem Tone und mit ber Miene eines Inquirenten mehrere Fragen an bas geangftigte Weib, bie mir unverftanblich maren. Auch sie schien nicht zu verfteben, mas man von ihr wollte; wenigftens gab fie fich biefen Schein mit vielem Geschidf. Dhne auch nur eine Gilbe zu antworten manbte fie ben Solbaten ben Ruden und ging hinaus. Bur Buth gereigt, wie ein wildes Thier, bem man seine schon sichere Beute wieber entreißen will, brobte ber Solbat ihr mit bligenbem Auge und geballter Faust.

Man bente fich meine Lage. Bon bem, was bie Solbaten fprachen, verftand ich nicht ein Wort und fonnte, obgleich ich es versuchte, mich nicht mit ihnen verftanbigen. Bon ben Sausgenoffen erhielt ich feine Antwort. Daß die Solbaten etwas Verbachtiges auffpuren wollten, bas fab ich mohl; nur wußte ich nicht mas. Der gange Auftritt in einem einfam ftebenben Wirthshaus in bichtem Balbe, meilenweit getrennt von bewohnten Orten. Was lag mir naber als zu glauben, ich fei in ein Spitbubenneft gefallen, bas man vergeblich auszunehmen versuchte? Dazu allein, ohne allen Schut, nur in Begleitung eines alten, fcmachen, fast blobfinnigen Rutichers! Das einzige, mas mir einigen Muth gab, mar bas ehr= liche, hubsche Geficht und bas treuberzige, beutsche Befen ber Wirthin, eines frifchen, gang jungen Beibes. 3ch überlegte, bag es auch bas flügfte mare, ihr Vertrauen und Muth zu zeigen, und befibalb bat ich fie, mein Bett in ihrem Bimmer aufschlagen gu laffen. Gern und zuvorfommend willigte fie ein, und in Rube legte man fich fchlafen, die Wirthin

und ich in beren Schlafzimmer, bie Solbaten in ber Schenkstube.

Id) mochte etwa bis Mitternacht ziemlich gut gefchlafen haben, als ich burch ein leifes Beraufch, ein Trippeln im Bimmer geftort, erwachte. Borfich= tig und angftlich manbte ich mich im Bett, um burch Die Dunkelheit hindurch die Urfache jenes Geräusches zu erfennen, und febe, wie bie Wirthin, leicht und flüchtig befleibet, eine fleine Blendlaterne in ber Sand und einen Rorb am Urm, fo eben leife bas Bimmer Best war mein früherer Berbacht wieber erregt, ja faft zur Bewißheit gefteigert. In meiner Ungft fpringe ich auf, werfe mir nur bie nöthigften Rleider über, und in wenigen Augenblicken hatte ich bas Freie erreicht. Db ich meiner Wirthin entlaufen, ob ich ihre Spur verfolgen wollte, bas weiß ich nicht; genug, ich lief, fast inftinctmäßig getrieben, allein, in finfterer Nacht burch ben bichten Balb, in bem ich nicht Weg nicht Steg kannte. 3ch mochte wohl fcon mehrmals in einem Rreife mich bewegt haben, benn ich war bem Saufe wieder ziemlich nabe gekommen, als mich auf einmal ein Lichtstrahl trifft, ber aber im Mu wieber schwindet. Done Bogern und Befinnen arbeite ich mich burch bas Diciticht hindurch nach jener Richtung bin, wo mir bas Licht erschienen. Plöglich fab ich eine weibliche Geftalt, beren Buge

ich aber nicht erkennen konnte, unbeweglich vor mir fteben. Auch mich labmte ber Schred, und ich blieb einen Augenblick regungslos an ben Boben gefeffelt. 3ch vermuthete meine Wirthin und rief fie an. fehrte ihre Laterne um und blenbete mir ins Beficht. "Jefus Maria!" rief fie bann, und bie Stimme ftodte ibr. Gie befreugte fich und beutete mir an, ich mochte Alls ich mich beffen weigerte, bat fie zurückaeben. flebend: "Beben Sie zurud und fcmeigen Sie, ich befdmore Sie bei Ihrer Seligfeit; ober Sie machen nich unglücklich!" Doch plotlich hielt fie inne, fant einen Augenblick finnend ftill: bann winkte fie mir ibr zu folgen, reichte mir bie Sand, gebot bas tieffte Schweigen, und wir eilten zusammen weiter, tief binein in bas wilbeste Dickicht bes Balbes. war ich ermattet, und Band' und Buge bluteten uns beiben von ben uns entgegenstehenden Zweigen und Wurzeln, als wir auf einen kleinen, ziemlich leeren Raum famen Wir blieben fteben; meine Wirthin lauschte nach allen Seiten bin; bann ließ fie ein furges, gellenbes Bfeifen ertonen. Der Boben und bas Strauchwerf zu unfern Fugen begann fich zu regen und zu beben, und aus ihm heraus erschien ein menschliches Saupt und ein Arm. Es mar mir schaurig zu Muthe. Die Wirthin reichte ihm, ohne ein Wort zu sprechen, ben Rorb, welchen fie trug,

woranf ber Dann wieber verichmanb. Lautlos, wie wir gekommten, jedoch leichteren Bergens, eilten wir gurud und legten une wieber gur Rube. Doch ichon am frühen Morgen wurden wir burch ein lautes Rlagen vieler Stimmen erweckt. Wir faben vor bem Saufe einen Transport ruffifcher Bauern, immer gmei und zwei zusammengebunden, unter ftarfer Mili= tarbegleitung zu Buß und zu Pferbe, umringt bon einer großen Schaar weinenber und flagenber Beiber und Rinder und greifer Manner. Auf mein Befragen erfuhr ich, jene Unglücklichen maren Bauern, melde, jum Rriegebienft angeworben, junachft nach Riga und von ba bann weiter nach Rufland binein gebracht wurden, wohin ihr Schickfal fie verschlug. Gelten, fagten fie, febre einer zu ben Geinen gurud, und eben beghalb magen fie alles, um ben Werbern zu entgeben. Man hatte, wie mir ergahlt murbe, bie Bauern, welche man eben fortbrachte, aus bem Stroh in ben Scheunen, von ben hochften Bipfeln ber Baume bes Balbes, aus ber Erbe, ja aus Sumpf und Moor geholt, wo fie fich mit Lebens= gefahr verborgen batten.

Das Biel auch unferer nächtlichen Expedition und bie Urfach aller meiner Angft mar ber Gatte meiner Wirthin gewesen, bem es in feinem, zu biesem Zwecke besonders erbauten und eigens eingerichteten Verstede,

wo ihn sein treues Weib mit Lebensmitteln allnächtlich versorgte, wirklich gelungen war, für diesmal
sich der Erfüllung der schrecklichen Pflicht zu entziehen.
Nachdem der Transport sich entsernt hatte und die Luft rein war, kehrte er zurück, und die überschwängliche Freude des jungen, hübschen Baares entschädigte
mich reichlich für die gehabte Angst.

#### Ruffisches Gesetz.

Mährend meines Aufenthaltes in St. Betersburg ftand ich eines Tages am geöffneten Genfter meiner Wohnung, um eine halbe Stunde zu tobten, indem ich mußig bem Leben und Treiben auf ber Strafe, bem Bolksgewimmel und ben baffelbe theilenden, mit ber Schnelligfeit bes Dampfes porüberfahrenben Raroffen gufah. Bloglich murbe meine Aufmerkfam= feit von einer Scene in Unspruch genommen, welche fich in ber unmittelbarften Rabe meines Saufes gutrug. Es waren nämlich zwei bem Unscheine nach ben befferen Stanben angeborenbe Berren auf ber Strafe in Streit gerathen; Die Beranlaffung beffelben wußte ich nicht und habe fie auch nie erfahren. Der Wortwechsel murbe immer heftiger, ber Auftritt lodte eine große Angahl mußiger Bufchauer berbei, welche fich am Scandal erfreuten; es fam foweit, baß ber eine ber beiben Berren bem anderen in ber Beftigkeit feines Jornes eine Ohrfeige gab, und wer weiß was am Ende noch baraus geworden mare, hatte nicht ber Jufall zwei Beamte von der Polizei bes Weges geführt, welche die Menge auseinander trieben und die Streiter mit fich nahmen.

Einige Wochen waren feitbem verfloffen, und bie ganze Befdichte mar mir langft entfallen, als eines Abende um bie gwölfte Stunde ein beftiges Bochen an bie Thur mich aus bem Schlafe ichreckt. Auf bie Frage meines Dienftboten, wer ba fei, antwortet man braugen: "Die Polizei." Die Polizei! in Rugland! um Mitternacht! Wer benft ba nicht fogleich an bie Rnnte ober an Sibirien?! Mir wenigstens traten ungeachtet meines reinen Gewiffens und meiner volligen Unfdulb jene Schredenebilber unwillfürlich por bie Seele. Doch es half nichts; ich kleibete mich in Gile an und öffnete bie Thur, ju melder zwei Bolizeibeamte bereintraten. Mit ebenfo großer Artigfeit als Beftimmtheit forberten fle mich auf, ihnen fogleich auf bas Polizeiamt zu folgen. 3ch fragte fie zu wieberholten Malen nach bem Grunde; allein immer michen fie mir mit geheimthuenber Diene aus und baten mich nur zu eilen. 3ch habe fpater erfahren, warum fle fo geheimnigvoll thaten; nämlich beghalb, weil fie - nicht mehr wußten als ich, und fich nur nach Art folder Subalternbeamten bas Unfeben geben

wollten, als rechtfertigten fie burch ihr Schweigen bas Bertrauen, mit welchem ihre Borgefehten fie in bie Amtsgeheimniffe eingeweiht hatten.

Bon meinem Dienstmäden begleitet folgte ich ben beiben Mannern. 3ch fant auf bas Bolizeiamt in ein Bimmer, welches von vielen Menschen beiberlei Befchlechtes und aller Stänbe angefüllt mar. nach meiner Ankunft aber wurde ich in ein anderes Bimmer geführt, mo etwa funfzehn bis gwangig Beamte bamit beschäftigt maren, mit ebenfo vielen Parteien Termine abzuhalten. Man geleitete mich zu einem Tifche, an welchem zwei Berren ftanben, in benen ich jene beiben Streiter vor meiner Sausthur erfannte. Nachbem ber Beamte mich nach meinem Namen, ber Bohnung u. f. w. gefragt, eröffnete er mir, ber Rlager habe bemerkt, wie ich aus meinem Fenfter jenem ärgerlichen Auftritt zugesehen; er habe fich bei bem Wirthe meines Saufes nach mir erfunbigt und mich als Zeugin vorgeschlagen. Ronnte ich bezeugen gefehen zu haben, bag ber Rlager von bem Angeklagten eine Ohrfeige erhalten, fo mochte, ja ich mußte es jest thun. Ich fonnte es mit gutem Bemif= fen und that es, froh, fo mohlfeilen Raufes bavon gu fommen. Die Sache mar, wenigstens fur mich, abgemacht; ich wurde entlaffen und mit ber größten Boflichkeit nach Saufe begleitet.

Ms ich unterwegs gegen ben mich begleitenben Beamten meine Verwunderung und Mißbilligung barüber aussprach, daß man unschuldige Leute, besonbers Damen fremder Angelegenheiten wegen des Nachts aus den Betten und auf die Bolizei hole, erfuhr ich, daß in Rußland Injurienprocesse nur des Nachts geschlichtet, und die Zeugen nie vorher vorgeladen, sondern immer gleich mit abgeholt werden. Die Sache hat etwas patriarchalisches, etwas von salomonischer Rechtspflege und mag manchmal gute Früchte tragen; ein unangenehmer und barbarischer Brauch wird es aber immer mit Recht heißen.

· ( 1@4 ) ·



## Altruffisches Gefetz.

Man barf sich übrigens über bie Garte und Bar= barei fo mancher heutzutage in Rugland geltenber Gefete nicht allzusehr wundern, namentlich wenn man an biejenigen benft, welche früher in jenem Lande galten und beren Undenken bier und bort im Bolfe noch febr lebendig ift. Go zeigt man auf einem ber größeren Blate in Mostau eine fteinerne Saule, an welche fich fchreckliche Erinnerungen aus einer noch nicht allzu weit binter uns liegenden Bergangenheit - einige meinen, fogar noch aus ben Beiten Betere bes Großen - fnupfen. Diefe Gaule wurde bazu gebraucht, Staatsverbrecher, Sochverrather, Demagogen und Revolutionare (und wer ift in einer bespotisch absoluten Monarchie nicht eins von jenen?!) jum Geftandniß zu bringen. Die Procedur, welche man babei vornahm, war folgenbe:

Bei ber grimmigften, bitterften Ralte murbe ber ungludliche Ungeflagte in einer gang bunnen, luftig

leichten Sommerbefleibung, halb entblößt an bie Saule angekettet. Satte er bort eine Weile gestan= ben obne fein Berbrechen zu bekennen, fo wurde von einer auf ber Spite ber Saule angebrachten Ballerie aus auf ein Beichen bes verhorenben Richters ein großer Eimer voll eisfalten Baffere bem Armen über Ropf und Leib gegoffen; bas Baffer murbe fogleich zu Gis und beraubte ben Inquisiten ber Befinnung und Empfindung. Sogleich wurde biefer burch Warme und andere Mittel ins Leben gurudgerufen und bei wiebergefehrter Bernunft noch ein= Satte er noch bie Rraft unb ben mal befragt. Muth, bas Beständniß zu verweigern, fo murbe bie erfte Procedur wiederholt, und bies fo oft, bis er bekannt hatte ober unter ben Qualen gestorben mar. was übrigens in ber Regel ichon bei ber erften ober bochftens bei ber zweiten Wiederholung erfolgte. Der Leichnam wurde bann noch fo lange begoffen · bis eine bide Eisrinde fich um benfelben gebilbet batte, und in biefem Buftande blieb er bis Sonnenuntergang ausgestellt als eine Scheuche und Warnung Allen benen, welchen es einfallen follte, ber robeften und bespotischften Gewalt gegenüber ein Recht bes Einzelnen zu glauben und zu vertreten.

· : 101···

# bon St. Petersburg nach Riga.

St. Betersburg ift eine Stabt, welche bie außeren Beiden ber Civilisation, Luxus und üppige Berschwendung in localer wie in focialer Beziehung in einem Dage an fich und in fich trägt, bag man bei einem längeren Aufenthalte bafelbft faft vergeffen fonnte, man fei in ber Sauptftabt bes Lanbes, weldes gegen alle übrigen in Europa an Bilbung und Gefittung fo weit gurudfteht. Will man fich aber aus biefem Traume aufrutteln, im engften Wortfinne aufrütteln laffen, fo reife man um die Beit bes Frub= lingeanfanges auf ber Strafe von St. Betereburg nach Riga, und man wird inne werben, wie weit bie bortigen Ginrichtungen ben unseren nachsteben. Die Strafe zwischen jenen beiben Stabten ift eine ber frequenteften, vielleicht bie frequentefte in gang Rufland, und bennoch ift biefelbe nicht nur nicht chauffirt, fonbern, um bie genannte Jahreszeit wenigstens, in einem so miserablen Zustande, daß das Reisen auf derfelben höchst beschwerlich, ja oft lebens= gefährlich wird.

Ich war im Marz bes Jahres 1844 genöthigt, auf einer Reise von St. Betersburg nach Berlin jenen Weg einzuschlagen. Meine Freunde, ja selbst die Besamten auf ber Bost hatten, als ich mich einschreiben ließ, mir alle Beschwerben und Unannehmlichsteiten, benen ich entgegenging, mit starken und lebendigen Varben geschilbert. Ich hoffte wahrlich nichts Angesnehmes, ich war auf Vieles vorbereitet; aber die Wirklichkeit übertraf meine Vorstellungen und das Bild, welches ich mir gemacht hatte, so weit, daß ich stets mit Schauber dieser wahrhaft fürchterlichen Reise gebenken werbe.

In Sesellschaft einer ältlichen Dame trat ich nicht ohne Kurcht und Sorge meinen Weg an. Was mir von vorn herein auffiel, war bas Kuhrwerk, welchem wir uns anvertrauen sollten, ein Schlitten von so außerorbentlicher Breite und mit solchen Massen von Eisen beschlagen, daß man schon dadurch eine ängsteliche Ahnung der Beschwerben und Gefahren bekam, gegen die man sich durch so schwerfällige, ja kolossale Sicherungen schüßen mußte. Vorn war ein Kabrivelet für zwei Passagiere und dicht daran, aber durch eine Wand von dem ersten getrennt, ein zweites klei-

neres Rabriolet für ben Conducteur, welcher eine lange Beitsche und ein Baar gelabene Gewehre bei fich führte. Zwischen biefen beiben Raumen und etwas weiter nach vorn befand fich ein kleiner, etwas tieferer Raum, von wo aus ber ruffische Boftillon ftebend eilf Pferbe, welche in zwei breiten Reiben hintereinander trabten, regierte. Sie rannten im vollften Laufe über Stock und Stein, burch bick und bunn, burch bas Waffer, bas oft hoch auf bem Wege ftand, und über bie vielen tiefen Löcher, von benen ber Weg unterbrochen mar. Dabei fdrie ber Postillon fortwährend aus vollem Salfe, um bie Renner anzufeuern, und warf sich beständig ber und bin; balb budte er fich schnell hinunter, bald sprang er ebenso fonell wieder in die Bohe. Wozu, weiß ich nicht; ich vermuthe aber, um ben fchredlichen Stogen, welche bas Ueberfeten über die großen Löcher gab, zu ent= geben ober menigstens ihre Gemalt zu verminbern. Wir ftanben furchtbar aus. Alle Theile bes Rorpers maren geschunden und gerschlagen, wir waren mehr tobt als lebendig, und noch ehe wir auf ber erften Station anlangten, bluteten wir beibe aus Mafe unb Mund. Meine alte Reisegefährtin hatte noch ein befonberes Unglud; fie fchlug nämlich bei einem beftis gen Stofe mit bem Rinn auf die Seitenlehne ihres Siges und verlor babei einige Bahne, fo bag fie auf

ber gangen Reife von heftigen Schmerzen geplagt wurde und babei nichts als Suppe ober boch gang fluffige Speifen genießen konnte.

So kamen wir auf ber ersten Station an. Unsere Rlagen und unser Zustand erregten die lebshafte Theilnahme sowohl unseres Conducteurs als auch des Postmeisters. Sie thaten alles um uns zu helsen; man band uns mit breiten Gurten auf den Sigen und in den Ecken unserer Pläge sest; die Küße stemmten wir aus Leibeskräften an die gegenüberskehende Wand, und außerdem befestigte man an dersselben Riemen, an welchen wir uns mit den Händen hielten, so daß wir nicht mehr in die Höhe geschnellt werden konnten und wenigstens vor körperlichen Versletzungen gesichert waren. Die Stöße fühlten wir bafür um so heftiger.

Die Wege waren stellenweise so schmal, daß zwei Schlitten einander nicht ausweichen konnten. Kam uns einer entgegen, so mochte er sehen, wie er durchkam. Der Bostzug ließ sich nicht aushalten, und was ihm nicht auswich, das fuhr er in Grund und Boden. Einige Male sahen wir, daß Bauernschlitten mit Menschen und Pferden seitwärts in die Gräben gedrängt wurden; der Conducteur, der sich gegen und so rücksichtsvoll gezeigt hatte, erlaubte es sich dann und wann, seinem Aerger über das hin-

berniß baburch Luft zu machen, baß er mit seiner langen Beitsche nach ben armen Bauern schlug. Und biese? — Sie ließen sich schlagen und schauten bes muthig und wehmuthig ben kaiserlichen Abler an.

Das einzige Gute an ber ganzen Neise war bie pfeilschnelle Fahrt. Mit der Schnelligkeit des Dampfes überrannten und durchstogen wir die Strecken und hatten so wenigstens den Troft, die Größe und Instensität unserer Leiben durch die kurze Dauer derselben einigermaßen aufgewogen und erträglich gesmacht zu sehen.

· : 164 1··

# Das Komödiantenleben in Ungarn.

Bon manchen Seiten her ist — mit wie vielem Rechte, laffen wir babin geftellt fein - bie Behaup= tung aufgeftellt worben, ber Berfall ber beutschen Buhne und ber auffallenbe Mangel an mahrhaft genialen und originellen bramatischen Runftlern in ber neueren Reit babe feinen Grund weniaftens gum Theil in ber feften focialen Stellung und bem georb= neten, fein burgerlichen Lebensverhaltniffen unferer Bare bicfe Behauptung gegründet, Schauspieler. und wollte man wirklich bie Unregelmäßigkeit, bie vage Unordnung und die lockere, von allen burgerlichen Banben gelöfte, nur vom Augenblick abbangige und ihm geweihete Stellung ber Buhnenfunftler als Mafftab für bie fünftlerische Sobe ber Bubne gelten laffen, nun bann ftanbe bie bramatifche Runft in Ungarn auf einem Gipfel ber Bollfommenbeit, von welchem fie ftolz auf alles Uebrige berabseben fonnte.

Denn nirgends vielleicht ift bas Leben ber Romö= bianten fo überaus unordentlich, fo fomisch und ori= ginell als in Ungarn. 3ch hatte in einem fleinen Stäbtchen jenes Landes Belegenheit, eine bort weilenbe Schauspielertruppe zu beobachten. Was mir zunächft auffiel, war bie Berfonlichkeit bes Directors, ber feinen früheren Stand, ben eines Sandlungebienere, aufgegeben, um als Diener und Briefter ber Thalia, als Chorege einer herumziehenben Romobiantenbanbe, einem anderen und befferen Geftirne zu folgen. Und wahrlich, er hatte fich nicht getäuscht. "Der gute Mensch in feinem bunkeln Drange ift fich bes rechten Weges mohl bewußt!" Bei fehr geringen mimischem Talent und noch viel geringerer Ausbildung erfette er, mas ihm in biefen beiben abging, burch eine Frechbeit und Unverschämtheit, die ihm bei ber Gefell= schaft Respect verschaffte und bas Bublifum eben wegen ihrer Beispiellofigfeit oft zum Lachen brachte. Er mar ein fleiner, unterfetter, faft bider Rerl, bem ber häufige Benug von Wein und Schnaps ben Gebrauch ber Schminke auf Nase und Wangen ersparte. Sein Saar begann ichon etwas zu bleichen. und burch eine fleine Erhöhung auf bem Ruden schien die Natur einen Berfuch gemacht zu haben, bie Symmetrie und bas Gleichgewicht gegen feinen Bangebauch berzuftellen. Dabei fvielte und fang er

Rollen in ben verschiebenften Fächern und Stimmlagen; er spielte jugendliche Gelben und reiche Hagestolze, feurige Liebhaber und hppochondrische Bormünder, schlaue Intriguanten und dumme Bauerbengel. In der Oper, welche sie durchaus nicht verschont ließen, girrte er zärtlichen Tenor und brüllte als Basso busso.

Die ber Director; fo waren auch bie anberen Mitglieder ber Buhne. Um ficher zu geben und nicht etwa burch Anstellung talentlofer und ungeübter Meulinge feiner Buhne gu fchaben, engagirte er ftete nur folde Schauspieler und namentlich Schauspielerinnen, welche fich burch ein funf und zwanzig = bis breißig= jahriges Wirfen in ihrem Fache eine gewiffe Routine erworben hatten und baburch einige Burgichaft für Die Tüchtigkeit ihrer Leiftungen zu gewähren im Stande So mar die erfte jugendliche Liebhaberin zwei und zwanzig Jahre als folche auf ben Brettern gewesen und hatte Diese ihre Rolle gulest fo mahr und naturlich gesvielt, bag ber herr Director bingeriffen vom Bauber ber Liebe, fle zur Frau Directorin machte, fie von ber Welt ber Bretter empornahm und ihr eine Sinecure im Olymp ber Theaterfaffe gab. Denn die Kaffe mar in ber That ber himmel und bas Eluftum, in welchem bas gange Leben auf jener leinenen und bolgernen Welt fich gipfelte und concentrirte, das Jenseits, in welchem alle Thränen, bie unter bem ölpapiernen Mond gestossen waren, gestrocknet wurden. Und wie bei unseren Altworderen der Glaube war, daß die im Kampse gesallenen Recken in Walhalla wieder erständen, um von neuem zu kämpsen, so ging auch hier, sobald der Borhang gesallen und das Schauspiel zu Ende war, an der Kasse ein neues Schauspiel an, in welchem die Charactere lebenskräftiger und wahrer durchgeführt wurden, und worin ein Humor, aber auch ein Jammer und ost ein wahrhaft tragisches Elend sich dem Blicke darbot, wie man es auf der Bühne nie größer sehen kann.

Der Director stand mit seiner Gesellschaft auf halbe Theilung ber Einnahme. Bon Mißtrauen, von gemeiner Habsucht und schmutzigem Geize getrieben, eilte er noch ehe bas Stuck beendet war, auf seinen Posten, zählte die Einnahme und vertheilte sie oft nicht mit ber größten Redlichkeit. Gleich barauf wurde er von dem ganzen Schauspielerpersonal und Allen, die irgend auf einen Theil der Einnahme Unspruch machten, umringt; jeder war in gespannter Erwartung, und man konnte nach der Auszahlung auf jedem Gesichte sehr deutlich lesen, ob seine Hossenungen von dem Abende erfüllt oder getäuscht worden waren. Kam es so weit, daß die ersten Fächer

mit einem Zwanziger honorirt wurden, so war bie Einnahme überreich gewesen, und man konnte vor Jubel und Lärmen kein Wort verftehen.

War dieser Act vorüber, so veränderte sich die Scene. Man ging in den Saal zurück, welcher die doppelte Bestimmung hatte, ein Tempel der Kunst und eine Wohnung ihrer Priester zu sein. Man kann im vollsten und engsten Sinne des Wortes sagen, daß diese Künstler auf ihren Brettern leben. Man macht Raum, und alle setzen sich an einer großen Tasel zum gemeinsamen Mahle nieder, dessen stülle oder Dürstigkeit je nach der Scala der Einsnahme variirt. Taseltuch, Gedeck, Servietten und dgl. sind als beschwerlicher Ballast pedantischer Convenienz verbannt und verachtet.

Nach bem Abendbrote wird in demfelben Saale ein Strohlager ausgebreitet, welches etwa für achtzehn bis zwanzig Personen berechnet ift, und hierauf nimmt die ganze Gesellschaft zur Nachtruhe Plat. Un der Spitze liegt der Director bedeckt mit dem Hermelin, der vor zwei Stunden in Wallenstein oder König Lear geprangt; neben ihm schnarcht in der größten Ruhe und Gemüthlichseit die erste Liebhaberin unter dem Ueberwurf, in welchem sie als Julia sich ermordet hatte; und dann folgen die übrigen Glieder der Truppe nach dem Range, welchen sie bei der

Bühne einnehmen, gekleibet und bebeckt mit benjenigen Lappen und Reften aus ber Garberobe, welche ihnen ihre kunftaristokratischen Genossen übrig gelassen. Belze, Bilgerröcke, Mönchökutten, Tricots Mieber, Perrücken — Alles muß herhalten, um ben schlafenben Künstlern eine Decke und eine Staffage zu liefern, so barock und phantastisch, wie sie nur ber Traumgott in genialen Künstlerträumen aufführen kann.

# Ein Cheatergefet; in Siebenbürgen.

So naiv und orginell bas Komöbiantenleben in Ungarn ift, eine so unumschränkte, patriarchalische Ge-walt ift auch in jenem Lande, noch mehr aber in Siebenbürgen bem Director einer Truppe über beren Mitglieber eingeräumt. Als Beispiel und Besleg bafür biene folgendes.

Auf ber Straße von Germannstadt nach Kronsstadt in Siebenburgen begegnete ich zwei jungen Männern, welche an Händen und Küßen mit Ketten belastet, von Soldaten transportirt wurden. Die Verbrecher waren gut gekleibet und schienen überhaupt ihrem Aeußeren nach zu den besseren Klassen der Gesellschaft zu gehören. Dies erweckte meine Theilnahme für sie, und ich erkundigte mich nach der Ursache ihrer Hast. Wie erstaunte ich, als ich aus ihrem eigenen Munde hörte, sie seine Schauspieler, der eine ein Liebhaber, der andere für Kelben- und Intri-

guantenrollen engagirt. Eine Zwistigkeit mit bem Director habe sie veranlaßt, ihren Contract zu brechen und sich ber Erfüllung ihrer Verbindlichkeiten burch die Klucht zu entziehen. Dadurch in große Verlegensheit gesetzt, habe der Director zu dem Gesetze seine Zuslucht genommen; man habe sie versolgt und einzgeholt und bringe sie so eben der Kunst und ihrem Beruse wieder zu. Am Abende war ich in Kronstadt im Schauspiel, und da sah ich meine beiben Gelden ganz munter und ungenirt auftreten.

<del>---{}@{}---</del>

### Die Messe in Nischnei-Nowgorod.

In Nischnei=Nowgorob hatte ich Gelegenheit bie weltberühmte Deffe zu beobachten, welche fest an jenem Orte abgehalten wirb, mahrend bies früher in bem öftlich von Nischnei=Nowgorob an ber Wolga gelegenen Stäbtchen Mabariem gefchah. Der Un= blick jener Deffe hat fur ben Europaer, namentlich für ben Deutschen, ber etwa ben Magitab ber leipziger ober frankfurter Deffen bier anlegen wollte, et= was höchft überraschenbes, ja oft höchft lächerliches. Der Plat bilbet eine weite, unabsehbare Cbene außerhalb ber Stadt, melche, mit größeren und fleineren Belten bebedt, etwa an bas Bilb eines preugischen Militarlagers erinnert. Bor ben Belten boch aufge= thurmt liegen bie Waaren, welche jum größten Theil aus Leber, Belgmert und chinefischen Thee besteben. Das meifte, fowohl an Waaren als an Verfaufern, fenbet Afien hierher. Das ift alles, mas ich in commercieller und statistischer Sinsicht über die Messe mitzutheilen im Stande bin. Was mich aber weit mehr als dieses interessirt hat, das waren die sonders baren, von den unseren völlig abweichenden Bräuche, welche ich schon in den wenigen Tagen meines Aufentshaltes in Nischneis Nowgorod kennen lernte, und von denen ich hier, um dem Leser eine Borstellung von dem dort herrschenden Sittens und Culturzustande zu geben, nur zwei erzählen will.

Es ift bort febr an ber Ordnung, Waaren öffentlich an ben Meiftbietenben zu verfteigern. Auf einem bagu bestimmten Blate versammeln fich bie Raufluftigen und legen fich platt mit bem Bauche auf bie Erbe in einen Rreis, beffen Mittelpunct ber Ausrufer einnimmt. Diesem wird bie Baare gugereicht; langfam breht er fich im Rreise herum und thut bas erfte Gebot. Stumm wie bie Fische liegen bie Räufer ba und geben nur burch ein Ropfnicken ihr Mebraebot zu erfennen. Nach jeben Gebote brebt ber Ausrufer fich wie zu Anfang langfam im Rreife herum und schaut jeden einzeln an, und bies mahrt fo lange, bis bas Meiftgebot und ber Bufchlag erfolgt. Go fann man oft ftunbenlang fteben; es werben bie größten Ginfaufe, bie gemagteften Geschäfte gemacht, ohne bag man außer bem Rufen bes Ausrufers auch nur ein einziges Wort bort.

Noch weit sonderbarer als biefer ift aber ein anderer Bebrauch, von bem ich fogleich reben will. Bor ben oben erwähnten Belten und ihren boch aufgethurmten Waarenballen fiten bie Verkaufer in einer mahrhaft olhmpifchen Rube, eingehüllt wie Beus in bichte Wolfen, welche fle aus ihrer langen Schlangenpfeife blafen. In einiger Entfernung von ihnen liegt ein Heiner Rnabe, ibr Sflav' ober Leibeigener, platt auf ber Erbe und halt (warum? weiß ich nicht) ben Ropf ber Pfeife in eine Glasglocke, unter welcher ber aus bem Ropfe hervorsteigende Danipf fich sammelt. Tritt nun ein neuer, frember, bem Raufherren noch un= bekannter Raufer beran, fo raucht ber Berkaufer ungeftort fort, und ohne etwa aufzustehen ober fich fonft burch die Gegenwart bes Fremben in feiner Rube hindern zu laffen, ftellt er jenem einen unge= wöhnlich und unverschämt boben Breis. Raufer bietet ibm einen geringeren, allein umfonft; und wollte er bas gange Waarenlager auf einmal faufen, ber Berfäufer bleibt bei feiner Forberung. Der Frembe gerath über biefe Unverschämtheit in Born; boch je mehr biefer fich erhigt, besto rubiger und gleichgiltiger bleibt ber Raufmann. Das Enbe ift in ber Regel bies, bag ber Räufer in feiner Buth auf ben Raufmann losprügelt, und erft wenn biefer

seine Tracht Brügel, wobei nicht selten Blut fließt, fort hat, erkennt er in bem Käuser einen Mann, ber Klugheit und Sanbelsersahrung besitzt, ber's reblich und ernstlich meint, mit bem er Geschäfte maschen, und bem er auch Kredit schenken kann.

# Tscherkessen in St. Petersburg.

Sa habe fehr häufig Militärparaden und kriege= rifche Uebungen mit anzuseben Gelegenheit gehabt, und fle gewähren mir ein großes Vergnügen. Nichts aber habe ich in biefer Urt gefeben, mas mich fo überrascht und mit foldem Staunen erfüllt hat, als eine Uebung, welche ich tich erkeffische Reiter vor bem ruffifchen Raifer halten fab. Nachbem fie Proben ihrer Fertigfeit im Reiten abgelegt, welche alles, mas bie geschickteften Runftreiter zu zeigen pflegen, an Wilbheit, Ruhnheit, und Sicherheit weit übertrafen, jog ber Raifer, im vollsten Balopp vorüber, fprengend, ein kleines Tuch aus ber Tafche und warf baffelbe boch in die Luft. In bemfelben Augenblicke fnallen vierzig bis fünfzig Schuffe, und bas Tuch fällt, von eben fo vielen Löchern burchriffen, gur Erbe nieber. In bem Augenblide ale fie fchoffen, fprengten bie Reiter in haftiger Gile bem Raifer nach. PlogAch ge bet man keine Reiter mehr. Man sieht bie Pfetde er, scheinbar ohne Kührer, aber in ber geschoff sten Ordnung bahertraben. Als sie uns nahe kanen, sahen wir, daß die wilden Reiter sich bicht unter dem Bauche des Pferdes angeklammert hatten und so sicher und ohne Gefahr dahin jagten. Das Manöver setzte und alle in das größte Erstaunen und tte selbst dem Kaiser ein lebhaftes Zeichen des Beisals ab. Ob er wohl daran dachte, daß die Schüffe, welche sein Tuch so sicher getroffen hatten, balb auch ein anderes Ziel, die Serzen seiner russischen Solsdaten, eben so wenig versehlen würden?!



#### Reise in Ungarn.

Wer nie von ber Scholle, die ihn erzeugt und geboren, heruntergekommen ift, ber hat gut reben vom Reifen, von bem Ungenehmen, Erfreuenden und Belehrenden beffelben. Allein auch wer wirklich gereift ift, in Beschäften ober zum Bergnugen, in civilifirten Landern mit geordneten Boftverbindungen ober gar Schienenwegen, auf breitgetretenen Bahnen, orbentlich vifirten Baffen und gehörig gefpidtem Geld= beutel - auch ber bat feine Vorstellung feine Ahnung von ben eigenthumlichen, balb fomisch ergöplichen, bald ärgerlichen und nicht felten tragisch ernsten Lagen, in welche ein fahrender Runftler ober gar eine Runftlerin auf Reisen versett wird, namentlich wenn fie Lander besucht, wohin die moderne Civilisation und Industrie noch nicht gedrungen ift, ober mo fie ben Grab noch nicht erreicht hat, ben man im mitt= wurd westlichen Europa kennt und als sich von

Ungarn ein Land, in bem es fich fonst bubich reift. Der lachende, üppig fruchtbare Boben, ber Brete Wechsel von Berg und Chene, von Balb und Wiefe und Feld, bas heitere zum Selbstbewußt= fein erwachenbe, nach Bilbung und Gefittung fich febnembe und ihr immer ruftiger entgegenschreitende Bolf. Die bald in freundlicher Bermifchung gusammenlebenden, balb fich entzweienden und feindlich auf einander ftokenden Elemente bes Glaven und Germanenthums - alles bies verleiht bem Lanbe ein Intereffe und einen Reig, ben vielleicht nicht viele ganber ber . Welt bem fie Befuchenben zu gewähren vermögen. Und boch ift wegen ber mangelhaften und noch im erften Werben begriffenen Ginrichtungen bafelbit bas Reisen mit vielen Sinderniffen und Unannehmlichkeiten verbunden für jeben, bem nicht ein eigenes Fuhrwert ober eine volle und ftete offene Borfe gu Gebote ftebt.

Selbst zwischen ben Orten, wo eine Bostverbindung besteht, fährt die Bost in der Regel höchstens zweismal in der Woche. Die Wagen können nie mehr als sechs Bersonen aufnehmen, und an Beiwagen ist nicht zu benken. Wer nun auf bem Postwagen keinen Blat findet ober gerade an einem anderen als bem

bestimmten Tage reisen will ober muß, ber hat be andere Zustucht, als sich wegen einer Reiseg anneit an einen der Bauern zu wenden, welche in aufgarn auf solche Fälle meist eingerichtet und vorbereitet sind. Sie fahren gewöhnlich gut und schnell. Wie ber man aber, wenn man allein reist, einem solchen Fuhrmann in die Hand gegeben ist, mag solgender kleine Borfall beweisen, der, an sich unbedeutend, nur eben als Beweis für die Wahrheit des gesagten und als Beitrag zur Schilderung des Reisens in Ungarn von Interesse ist.

Ich befand mich zum ersten Male in einer ber oben erwähnten Berlegenheiten und sah mich genöthigt, die "Equipage" eines Bauern zu miethen. Diese bestand aus einem großen Blanwagen, der von hinten noch vorn mit Waaren so bepackt war, daß ich nur ganz in der Nähe des Fuhrmanns einen beschränkten Platz fand. Man hatte mir vorhergesagt, daß ich wahrscheinlich im Lause des ersten Tages keinen gut eingerichteten Gasthof treffen wurde, und in eine der Bauernschenken, wo man höchstens Schwarzbrot und sauren Wein, das Maß für sechs Kreuzer Schein, bekommen kann, einzukehren hatte ich nicht Lust. Ich hatte mich besthalb mit Mundvorrath einigermaßen versehen und freute mich, am Abend an einer gutsbesetzen Tasel und später in einem bequemen Bette

mich fur bie Entbehrungen und bie Rippenftope eines gangen Sages entschäbigen ju fonnen.

Unfer Weg führte faft ununterbrochen burch fühlen, r fchattigen Walb, mas bie brennenbe Sonne noch etmas erträglich machte. Trot ber hipe fuhr ber Bauer fehr gut, und in vollem Galopp eilten wir an Baumen und Lichtungen, an Steinmaffen und hier und ba vereinzelt ftebenben Saufern vorbei. Die Prophezeihung, ich murbe im Laufe bes Tages in fein Gafthaus kommen, war richtig und reichlich in Erfüllung gegangen; allein es wurde noch mehr erfüllt als man mir geweissagt hatte. Schon mar es Nacht geworben, meine Uhr zeigte auf halb eilf, und noch ließ fich fein Licht in ber Ferne erbliden, noch vernahm man fein Sundegebell, feine menichliche Stimme ober irgend ein anderes Beichen bewohnter Orte. Ich begann mich zu ängstigen; auch febnte ich mich nach Rube und Speife, benn mein Borrath war faft erschöpft. Bon bem Bauern fonnte ich nichte erfahren, ba wir une gegenseitig nicht verftanben. So mußte ich mich in mein Schickfal ergeben und ben Ausgang rubig erwarten.

Endlich bog er auf einmal vom Wege ab, in ben Balb hinein, und balb befanden wir uns auf einer ziemlich geräumigen, abgeholzten und mit bichtem Grafe überwachsenen Stelle. Sier fprang er vom

Wagen herunter, fpannte bie Pferbe aus und ließ fie im fetten Grafe weiben. Immer noch ichaute ich ibm unschluffig und verwundert zu. Da fab ich benn. wie er Strauchwerf und leichtes Bolg gufammenlas, es auf einander haufte und ein Feuer angundete, voran er mitgebrachten Speck zu roften begann. Dann winkte er mir berabzusteigen, deutete mir an ich solle mich nicht fürchten, und holte, als ich feinem Binte gefolgt mar, einige Bunde Beu aus bem Wagen, woraus er mir mit gutmuthiger Sorgfamkeit ein gang erträgliches Lager in ber Mabe bes Feuers, aber boch in bescheibener und respectvoller Entfernung von bem feinigen bereitete. Unfange mar ich febr unmutbig. und mancher Seufzer entfloh und manche Thrane entquoll mir, ebe ich rubiger wurde. Doch ich hatte feine Bahl, und bas zutrauliche, offene Wefen bes ehrlichen Alten erwedte auch bei mir Bertrauen, fo bag mich balb ein ruhiger, fanfter Schlaf überfiel, fo fanft und ruhig, wie ich ihn oft in ben prachtigften Bimmern und ben weichften Betten vergeblich gefucht und berbeigefehnt habe.

Als ich am Morgen erwachte, stand die Sonne schon hell und warmend am himmel. Heiter nickte mir mein alter Gefährte einen guten Morgen zu, und als ich mich erhob, um ben gastlichen Ort, ber mir so gutes Nachtquartier gewährt hatte, in einigen

Augenschein zu nehmen, ba zeigte er mit halb gutsmüthigem, halb schalkhaftem Lächeln nach ber einen Ede ber Lichtung, wo wir uns befanden. Neugierig blickte ich hin; boch kann ich nicht leugnen, daß mich ein Schrecken und ein kaltes grausiges Gefühl erpackte, als ich sah, daß die Stätte, in beren Nähe ich so süß geschlummert hatte, nichts anderes war als — ein Galgen. Einige Gerippe wurden klappernd und schwarz verbrannt vom Winde hin und her getrieben, eine Menge von Raben flatterten krächzend um ihre Nahrung.

Einigermaßen beruhigte mich ber Schluß aus ber Rabe bes Galgens auf die Nähe einer Stadt. Ich hatte mich nicht getäuscht, nach einer kurzen Fahrt gelangten wir in die Stadt, und hier ersuhr ich, daß im Sommer die Fuhrleute, um das Gelb für das Quartier und das Futter der Pferde zu sparen, oft jenen Ort in der Nähe der Stadt erwählten um dasselbst zu übernachten und am frühen Morgen in der Stadt zu sein.

·· ( 164 ; ·

i ė.

#### Ein Abenteuer in Siebenbürgen.

Ich war auf einer Reife in Siebenburgen mit einer zahlreichen und munteren Gesellschaft in einem Dorfe. beffen Namen mir gegenwärtig entfallen ift, aufammengetroffen. Man fam mir freundlich entgegen und forberte mich auf, an ber Befteigung eines in ber Nabe liegenden Berges Theil zu nehmen; ich hatte gerabe feine Urfache meine Reise zu beschleunigen, und fo schloß ich mich ber beitern Gefellschaft gern an und war mit von ber Bartie. Die bortigen Bergmalber find noch von gabireichen Baren und Wolfen bewohnt, welche bie Begend unficher machen. Defhalb manbert bort selten Einer allein; man sucht fich wo möglich Befährten bes Weges, und felbft größere Gefellichaften, wie die unsere, kehren felten beim ohne ein Abenteuer erlebt zu haben ober gar einer brobenben Gefahr ent= gangen zu fein.

Auch wir waren bei aller unferer ausgelaffenen

Frohlichkeit auf ein Erlebnig ber Art nicht unvorbereitet; ja wir febnten uns fogar nach irgend einem Abenteuer und ermarteten ein folches mit um fo größerem Muthe und mahrhaft helbenmuthiger Ruhn= beit, ba bie vielen uns begleitenden Manner fammtlich mit guten Schieggewehren bewaffnet maren. Und boch waren wir Frauen namentlich auch wieder nicht ohne eine angstliche Spannung. Wir blidten nach allen Seiten bes Weges bin, und bei bem geringften Windzuge, ber burch die Wipfel ber Baume fuhr, bei jedem Raufden ber Blatter, bei jebem Knacken eines Aftes schauten wir um und, ob nicht irgend ein Ungethum aus bem bichten Solze bervorbrechen und ben ficher tragenden Buchfen unferer ftete fchuß= fertigen Begleiter ein erwunschtes Biel und eine gute Beute werben murbe. Indeffen ichien es, als follte all unfer hoffen und Fürchten zu Schanden werben; wir batten une immer getäuscht; Alles blieb rubig und ficher, und ohne auch nur bas geringfte außerorbentliche erlebt zu haben, famen wir ungehindert und mobibehalten auf bem Gipfel bes Berges an.

Dben ftanb gang einfam und verlaffen ein halb in die Erde hinein gebautes Sauschen aus Lehm und Stroh. Da wir hungrig und vom Steigen etwas ermübet waren, fo beschloffen wir, in bemselben eine kurge Raft und ein einfaches Mabl zu halten. Wir

ftiegen einige Stufen binab und gelangten burch bie enge und niedrige Thur in ein großes, geräumiges Bimmer, welches fein Licht von einer in ber Decke angebrachten Lufe erhielt. 'Gin Bett, ein Tifch und einige Bante bilbeten ben gangen Sausrath bes Bimmers, beffen Banbe mit Gewehren und blinkenben, fcharf geschliffenen Aexten behangt und burch grobe Abbilbungen aus ber beiligen Geschichte geziert ober, wenn man will, verunftaltet maren. Wir lernten bier eine Menschenklaffe fennen, bie, fern und völlig unberührt von ber Cultur, im unmittelbarften und roheften Naturzuftanbe lebten, die von ber Civilifation ber ihnen boch ziemlich nabe wohnenden mobernen Bolfer, bie von ber Geschichte und von ben geiftigen Intereffen, welche bie Welt bewegen, feine Borftellung, ja auch nicht bie entferntefte Abnung bat. Die meiften biefer bie flebenburgifden Boben bewohnenben Naturmenschen werben alt und grau und fterben, obne jemals von ihren Bergen berunter und in bie Welt gekommen zu fein.

Wir ließen uns Brot, Butter, Kafe und Milch geben, alles ausgezeichnet gut, und hörten mit Intereffe und Bergnügen ber alten gefprächigen Wirthin zu, wie fie uns ihr und ihres Volkes Leben und Sitten lebendig und treu schilberte. Sie erzählte uns, daß ihr Haupterwerb die Schafzucht sei, welche bort wirklich in sehr gutem Stande ist. Die heerben weiben Sommer und Winter unter freiem himmel, eine jede von zwanzig bis breißig großen hunben bewacht. Läßt sich ein wildes Thier blicken ober
auch nur in der Ferne spüren, so erheben diese hunde
ein fürchterliches Geheul und rusen so ihre herren
herbei. Diese gehen nie underwaffnet aus dem hause,
und wenn sie sich auch nur wenige Schritte von
ihrer Wohnung zu entfernen haben, so tragen doch
die Männer stets Schießgewehre, die Weiber scharf
geschlissene Aexte und Messer bei sich.

Ihre Rleibung besteht größtentheils aus Schaffellen. Die Männer tragen baraus gefertigte lange Jacken, Beinkleiber und Schuhe und eine hohe, spitz zugehende Mütze, von welcher die Haare lang und zottig herabhangen. Oft haben sie auch eine Art Ueberwurf oder Mantel aus dem Velle eines getöbteten Bären oder Wolfes. Die Frauen kleiden sich in ebenfalls aus Schaffellen zusammengenähete Röcke und Schuhe und tragen in der Regel noch ein leinenes Mieder und ein eben solches Kopftuch. Außer ihrer Schafzucht sollen sie auch ein nicht unbedeutenzbes Einkommen aus der Jagd auf die reißenden Thiere ziehen; die östreichische Regierung zahlt für die Erlegung eines Wolfes einen Preis von funfzig Gulden Conventionsmünze, und für die eines Bären

wohl noch mehr; abgesehen von biesen Preisen bleibt ben Leuten bann noch ber auch nicht ganz geringe Ertrag von bem Verkauf ber Felle. Ihre Nahrung besteht fast nur aus Brot, Butter, Kase, Milch, Lammsleisch und Gestügel, bas es bort in großer Menge giebt.

Dies und ähnliches war es, was bie aute Alte uns mit ebenfo großer Offenheit als felbstgefälliger Bufriedenheit ergablte. Sie versicherte und wiederholt, fie fei gang zufrieden und gludlich und beneibe uns gebilbete, feine Leute, bie in Stabten, unter üppigen Bergnügungen und Genüffen fruh alt und bleich und frank murben, feinesweges. Ja, fie zeigte für bies und jenes, mas wir ihr von unserem Leben mittheilten, fast gar fein Intereffe; bochftens ichuttelte fte nach Art ungebilbeter Leute, welche meinen, man glaube ihnen alles aufbinden zu konnen, ungläubig und zweifelnd ben Ropf, ober fritifirte bas, mas wir ibr rühmten, mit einem schweigenben, halb ver= achtlichen Lächeln, worin eine ftolze Bermunderung barüber ausgesprochen lag, bag bie klugen und feinen Leute an folder Unnatur und Marrheit Gefallen finben fonnten.

So fagen wir effend und plaudernd und ftellten Bergleiche und Betrachtungen an über ben Unwerth, bie Nichtigkeit und Entbehrlichkeit von fo vielem,

woran wir unfer ganges Berg hangen, und ohne bas wir nicht leben ober wenigstens nicht glücklich fein zu können glauben; ber ober jener von uns mochte auch wohl eine leife Unwandelung von Reid ober Schamgefühl ber reichen, gludlichen und boch fo armen und einfachen Gebirgebewohnerin gegenüber empfinben - ba fiel ploblich gang in ber Nabe ein Schuß, und in bemfelben Augenblice brang ein Silferuf an unfer Ohr, ber uns ploglich aus unferer Rube und unseren Betrachtungen aufschreckte. Jest erft ver= mißten wir einen jungen Mann, einen Gingebornen jener Gegend, ber uns als Führer und Begleiter gebient und fich einige Beit vorher allein und unbemerkt aus unserem Rreise entfernt hatte. Sogleich griffen die Manner zu ben Waffen und fturgten binaus, und wir Frauen folgten angstlich in furger Entfernung ihnen nach. Aber bas Blut erftarrte mir in ben Abern, als wir aus ber Thur traten. Gine große alte' Barin ftand gang in ber Mabe bes Saufes aufrecht auf ben Sinterbeinen und hielt mit ben Borbertagen unferen jungen Siebenburgen an ben Schultern fest, formlich umschlungen, so bag er fich nicht rubren konnte. Er hatte auf bie Barin gefchoffen, ihr aber nur unbebeutenb bas Fell geftreift, und ebe er fich noch in bas Saus retten konnte, hatte bie muthenbe Beftie ihn gepadte. Der junge

Mann, folder Jagb gewohnt, hatte Beiftesgegenwart genug, fein Gewehr von fich zu werfen, fich bem Thiere fest aber gang ftill entgegenzustemmen und bemfelben ftarr und unverwandt ins Auge zu feben. Durch bie ruhige Stellung und ben ftarren Blick bes Mannes mar bas Auge ber Barin fo gefeffelt. baß auch fie nichts that, ale ihren Begner fortmab= rend ins Auge zu bliden. Go ftanden beibe unbeweglich ba, und bei allem Schreden, ber fich unfer bemächtigt hatte, lag in ber Scene boch etwas fomi= fches. Unfer Wirth, ber bei uns war, bedeutete uns zu fcmeigen und uns zu verbergen. Es mar die bochfte Noth: bei bem fleinsten Geräusche ober fobalb bie Aufmerksamkeit bes wilben Thieres auch nur einen Augenblick auf einen anderen Begenstand als bas Auge feines Gegners gerichtet wurde, mare biefer gerriffen worben. Satte man gar gefchoffen und bas Biel etwa verfehlt, fo mar ber junge Mann eine fichere Beute vielleicht zwiefachen Tobes. wir uns verborgen, froch ber Bergbewohner gang leise und behutsam, in weitem Salbfreise am Bebufch entlang hinter ben Ruden ber Barin, fo bag er von biefer nicht, wohl aber von bem Manne geseben werben konnte, legte von unten, mit Gilfe bes Gefahr= beten, ber burch eine faum merfliche Bewegung feiner berabhangenden linken Sand ben Lauf bes Gemehres richtete, gerade auf das Herz ber Barin an, bruckte im Nu los — ein Knall, und dieselbe stürzte lautlos nieder; sie war unter bem Feuer getöbtet, und das Freudenjauchzen des jungen Mannes verkundete uns seine Rettung aus bem Rachen des Todes.

----

#### Beim Herzog von Nassau.

Ein Zwift, welcher mahrend meines Gaftspieles in Wiesbaben zwischen mir und bem Director bes bortigen Theaters ausgebrochen war, veranlagte mich, ein Besuch'bei bem Bergoge von Naffau einzureichen. Defhalb fuhr ich von Wiesbaben nach bem etwa eine Stunde entfernten Biberich binüber, wo ber Bergog fich aufhielt. Dort angekommen melbete ich mich, bat um eine Audienz und erhielt burch einen Rammerherren ben Bescheid, ich mochte mich am nachsten Morgen um gehn Uhr in bem Sommer= pavillon bes Bergogs einfinben. Noch ebe die mir bestimmte Stunde geschlagen hatte, stellte ich mich ein und trat in ben ichon ziemlich gefüllten Audienz= faal. Allein ba ber Bergog noch nicht zugegen war, fo befchloß ich, von ber reigend schönen Aussicht über ben Schlofigarten angelockt, bie Beit zu nüten und auf einem furgen Spazirgange bie herrlichen Anlagen

bes Gartens in Augenschein zu nehmen. Alls ich auf meinem Wege in einen Baumgang einbiege, begeg= net mir ein junger, fchlant gewachsener, aber in fei= nem Meuferen giemlich unansehnlicher Mann. Er trug weiße Bantalons, eine grune Jacke, eine fleine Mute ober Rappe mit einem Schirm und eine Brille. Ein munteres Liedden bald trallernd balb pfeifend. von einigen Sunden umgeben fam er mehr gesprun= gen als gegangen. Seine laute Luftigfeit und bas Bebell und ber Larm feiner Sunde ftorten mich in ben Betrachtungen und Träumereien, in welche ich burch ben Genug bes schönen Morgens und bas Anschauen ber reizenden Natur um mich ber versun= fen war. Auch glaubte ich bemerkt zu haben, baß er mich mit einem Blide firirte, beffen Redheit und Freundlichfeit mir fur einen Menschen bes Stanbes, welchem er mir anzugeboren schien (und ich bielt ibn höchstens für einen berzoglichen Gartner ober Jäger) fehr anmagend und hochft unverzeihlich vorfam. Ich warf ihm einen ftolgen Blick zu, fehrte ihm nicht ohne einigen Sobn ben Rucken und beeilte meine Schritte bem Aubiengfaale gu.

Balb hatte ich benfelben erreicht, und bas tiefe Schweigen, welches in ber zahlreichen Bersammlung an ber Stelle ber vorhergegangenen ziemlich lauten Gespräche herrschte, und bie ehrfurchtsvolle Stellung, in weldzer ich alle Anwesenden bei meinem Eintritt bemerkte, beutete mir an, ber Ferzog
musse schon zugegen sein. Als ich mich einigermaßen
orientirt hatte, sah ich ben jungen Mann, mit welchem ich kurz vorher draußen im Garten zusammengetroffen war, damit beschäftigt, die Eingaben und
Bittschriften abzunehmen. Ich bekam einen Schreck;
boch beruhigte ich mich für den Augenblick damit, den
Gerren für einen Diener anzusehen, der die Sachen
einsammelte, um sie dem Ferzoge vorzulegen. Man
benke sich meine Ueberraschung und meine Stimmung,
als ich von einem neben mir stehenden Manne erfuhr,
es sei kein anderer als — der regierende Gerzog selbst!
Und ich — hatte ein souveraines Haupt beleidigt!
Und ich war hier, um — eine Bitte an ihn zu thun!

Er hatte schon viele ber Bittenben abgesertigt. Je näher die Reihe an mich kam, besto ängstlicher und lauter schling mein Berz. Doch meine Bein war noch nicht voll; meine Unruhe und Berlegenheit sollte mir noch eine neue Verlegenheit bereiten. Unter ben Bitzenben in meiner Nähe stand ein alter Invalide, welcher ein Gesuch um eine Unterstützung zur besseren Pflege seines im Felbe verfrüppelten Leibes einreichte. Der Herzog las basselbe flüchtig, nickte dem greisen Vaterlandsvertheibiger hulbvoll zu und entließ ihn mit den freundlichen Worten: "Alter, Ihr Wunsch

foll erfüllt werben. In einigen Tagen werben Gie Bescheib erhalten. Jest fonnen Sie geben." Damit ging ber Bergog weiter. Der Alte aber blieb fteben. als hatte er noch etwas auf bem Bergen, und es fehlte ihm an Muth zu reben. Es waren unterbeffen ichon mehre Bittidriften abgenommen, als ber Bergog fid) umwandte und ben Invaliden noch immer an feinem alten Flede fteben fab. Etwas laut rief er ihm zu: "Sie konnen nach Sause gebn, Alter. Die Antwort werben Sie befommen." Der Alte rubrte fich nicht von ber Stelle und blickte ben Bergog unverwandt an, so daß dieser schon eine etwas unwillige ober boch ungebulbige Miene anzunehmen begann. 3d fah mohl, ber Mensch fonnte nicht gut horen. Satte mich vorher der Gebanke an meine eigene Unvor= fichtigkeit gang in Anspruch genommen, fo beschäftigte mich jest die peinliche Verlegenheit, in ber ich mir ben armen alten Solbaten bachte, fo lebhaft, bag ich bie Gegenwart bes Bergogs und bie gange Umgebung. in welcher ich mich befand, völlig vergaß, und nur baran benfend, bem Alten zu helfen, an biefen beran trat und ihm mit lauter Stimme ins Dhr fcbrie: "Saben Gie benn nicht gehort, bag ber Bergog gefagt bat, Gie konnen gebn ?!" Erfchrocken fab ber Mann fich um; erstaunt blickte bie gange Bersammlung balb mich balb ben Bergog an. Jest erft wurde ich mei=

ner neuen Ungeschicklichkeit und Uebereilung inne. Ich konnte kein Wort hervorbringen, um mich zu entschuldigen, so verlegen war ich. Nur einen ängstelich verstohlenen Blick wagte ich auf ben Serzog zu werfen. Ich sah, daß er seinen Kammerherrn anblickte und mit Mühe ein Lachen verbiß. Eilig überreichte ich mein Gesuch und entfernte mich so balb und so schnell als möglich. Vielleicht war es ber Anblick meiner ausgestandenen Angst, der ben Herzog freundelich stimmte und mir schon am nächsten Tage einen günstigen Bescheid auf meine Gesuch verschaffte.

+{ **3@{** } ++

#### Sicherheitspolizei in Bukarest.

Wie mangelhaft auch die Verwaltung in den unter ruffischer und türkischer Oberhoheit stehenden Fürstensthümern der Moldau und Walachei sein mag, so wäre es doch unrecht, ihnen alle Vorzüge in dieser Beziehung absprechen zu wollen. Ist auch wenig lobenswerthes daran, so besigen sie doch so manche einzelne Einrichtung, welche selbst die geordnetsten und civilisirtesten Verwaltungen sich zum Muster nehmen könnten. So ist z. B. das Versahren der Polizei in Bukarest bei Entdeckung von Diebstählen und Aufsindung gestohlenen Gutes, so wie auch zur Vershütung von Verbrechen gegen das Eigenthum ein so musterhaftes, so sicheres und schnelles, wie gewiß an wenig Orten, ja vielleicht an keinem einzigen anderswo.

Eines Tages fam ich mahrend meines Aufenthaltes in jener Stadt aus einer Buhnenprobe nach Saufe, und fand zu meinem großen Schreden meine Thuren und Schränke erbrochen und leer. Man hatte mir fämmtliche Kleibungsstücke, meine ganze Wäsche, meinen Schnuck, kurz Alles, was ich irgend an werthsvollen und transportablen Gegenständen besaß, gestohslen. Sogleich fuhr ich, um den Diebstahl zu melben, auf die Polizei, wo ich ein möglichst vollständiges und genauck Berzeichniß der mir entwendeten Sachen ansertigen lassen mußte. Kaum war eine Stunde vergangen, als ich schon wieder zur Polizei gerufen wurde und zu meiner größten Freude den größten Theil meiner Habe wieder erhielt.

Der gänzliche Mangel einer bequemen Communication zwischen Bukarest und anderen Orten erleichtert ben Sicherheitsbehörden ihr Amt in hohem Maße. Da die Diebe keine Gelegenheit haben, das gestohlene Gut außerhalb in Sicherheit zu bringen, so tragen sie es in der Regel auf den Trödelmarkt, um es hier für ein Lumpengeld loszuschlagen. Sier wird, so wie ein Diebstahl gemeldet ist, sogleich nachgesucht, und selten kehren die Diener der Polizei heim, ohne das Gewünschte gefunden zu haben.

Auch ift es in Bufarest fast nur bei hellem Tage möglich Diebstähle zu verüben. Bon sechs Uhr Abends an steht immer vor je sechs Säusern ein Wächter, ber fein kleines Revier fortwährend unter Augen hat und erft am späten Morgen seinen Bosten verlassen darf. Diese Wächter sind auch streng angewiesen, einen jeden, welcher während der Zeit ihrer
Wache mit einem Bündel oder einem Päckchen auf
ber Straße sich betreffen läßt anzuhalten und zu
untersuchen. Kann er sich nicht ganz genügend außweisen, so wird er, weß Standes er auch sei, vor
die Polizei geführt, und diese ergreist dann ihre weiteren Maßregeln. Dies Versahren wird mit der
unerdittlichsten und gewissenhaftesten Strenge durchgeführt, und nur diesem Umstande verdanken die Einwohner von Bukarest eine so große Sicherheit des
Eigenthums, daß es dort Sitte ist, das Haus und
auch das Innere desselben sast gar nicht zu verschließen.

<del>-: 1913•</del>

#### Ein Begräbniss in der Moldau.

In Jaffy ward ich eines Tages von einer munteren und auffordernden Tangmufit, welche von ber Strafe ber ertonte, ans Fenfter gelockt. 3ch meinte, es mare eine Sochzeit in ber Nabe, ober es gabe ein Bolfefeft, ober irgend jemand befame ein Standchen, und ich wollte feben, wem es gelte. Konnte ich nicht vielleicht felbft bie Glückliche fein? Genug, ich eilte ans Fenfter. Aber mas bot fich meinen ftaunenben Bliden bar? Es war nichts von allem bem, worauf ich gerathen hatte. Es war - ein Leichenbegangniß. Nachbem bie Mufit bei meinem Fenfter vorübergezo= gen mar, fab ich einen offenen Sarg vorbeiführen, welcher bie Leiche eines schönen jungen Maddens Sie mar in reichen und fchweren weißen Atlas gefleibet; burd ihr volles fcmarges Saar gog fich ein Rrang von frifden Myrthen, ein Beichen, baß bie Verftorbene eine Braut gewesen mar. Unmit=

telbar hinter bem Sarge folgte zu Fuß die Familie ber Verstorbenen, welche offenbar ben höheren Stänben angehörte; unter ben Verwandten ging ein junger Mann, bessen bleiche Züge und bessen tiefe Trauer ihn als ben Bräutigam ber Verstorbenen bezeichneten. Eine lange Neihe von Wagen beschloß ben Zug.

Der Contrast zwischen ben heiteren, tangenben Abhthmen ber Musik und ber ernsten Feier, welcher biefelbe galt, mar zu schreiend und machte viel zu febr meine Neugier rege, als bag ich mich nicht hatte aufniachen follen, um bem Buge zu folgen und ben weiteren Berlauf ber Trauerceremonie mit anzuseben. Der Bug ging auf einen mitten in ber Stadt gele= genen und rings von Wohngebauben umschloffenen GotteBacker, zu welchem eine fehr fchone Rirche gehörte. Durch bas hohe Portal berfelben trug man ben Sarg binein und fette ibn am Altare nieber. chischer Bope, welcher ben Bug begleitet hatte, trat auf die Stufen bes Altare und hielt eine hergger= reißende Rebe, worin er besonders dem Brautigam Beduld bis in bas Jenfeits zuflüfterte und alle übrigen Ungehörigen ber Berblichenen auf ein freudiges Wiedersehen nach bem Tobe vertröftete. Dann traten Brautigam und Aeltern an ben Sarg, fußten bie Leiche noch einmal, zum letten Male, und nachbem fle ihr fo Lebewohl gesagt, wurde ber Sarg bebedt, vernagelt und langsam aus ber Kirche zur Gruft geleitet. Der Pope sprach ben Segen, ber Sarg senkte sich langsam in die Erbe, und die Musik into-nirte zur Verherrlichung des seierlich ernsten Trauer-actes eine — Mazurka!

-----

## Reise von Pesth nach Semlin.

Ich tam von Befth mit einer frohen und in ihrem Bott veranugten Gefellschaft von lauter Wienern bie Donau berab gefahren. Sehr beiter, unter munteren Scherzen und lautem, oft ausgelaffenem Jubel landeten wir in Semlin. Gang in ber Nahe, bart an ber Donau, aber boch auf einer ziemlichen Sohe liegt unmittelbar jenfeite ber ferbifchen Granze bie Festung Belgrab, beren Salbmond, beleuchtet von ben milben Strahlen einer Berbstsonne, uns flimmernd entgegenstrahlte. Theils ber freundlich ein= labenbe Unblid ber Stadt, theils bie hiftorische Mertwürdigfeit berfelben von "Pring Eugen, bem eblen Ritter" ber bestimmten une, einen Abstecher auf ein Paar Stunden borthin zu machen. Dies war aber nach einem, bamals vielleicht gehn Jahre beftebenben Befete fehr erichwert und mit Umftanben verfnupft. Wer nämlich von Semlin aus borthin will, ber hat

bie Alternative, entweber eine Zeit lang Quarantaine zu halten, ober gegen Erlegung einer gewiffen Summe sich von Sanitätsbeamten geleiten zu laffen. Wir wählten natürlich das letztere, zahlten unfere fünfzehn Gulden Conventionsmunze an die Sanitätsbehörde, erhielten unfere Päffe für einen sechsstündigen Aufentshalt in Belgrad visitt und zugleich zwei geschworene Männer von der Sanitätsbehörde als Begleiter.

An bem ichonen, beiteren Morgen bes nachften Tages fuhren wir in einem fleinen Rahne, auf welchem bie Sanitateflagge wehte, nach Belgrad binuber. Wir waren noch nicht einmal vollständig gelandet. als wir ichon bie am Ufer befindlichen Leute vorsichtig und angstlich uns aus bem Wege geben und fich nach und nach entfernen faben. So wie wir am Lande waren bilbeten unfere beiben officiellen Bealeiter bie Flügelmanner unferer fleinen Schaar. Sie hatten lange Stode, mit welchen fle nach vorn und hinten um fich fchlugen, bamit ja feiner ber uns Begegnenbenuns nabe fame ober gar an uns anftreifte. Doch war biefe Borfichtsmagregel ziemlich unnut; benn mehr als bie Furcht vor ben Stoden ber Auffeber war es bie Angft vor etwa möglicher Beftanftedung, welche alle Einwohner bes Stäbtdens weit von uns scheuchte, mas une unendlich reichen Stoff zu lachen und zu fomischen Betrachtungen gab.

Die Stadt ift flein und ichmutig, Die Straffen bügelicht und eng und von bolgernen Saufern begrangt, welche meiftentheils nur ein Stochwert haben. und bei benen unfaubere Papierblätter bie Stelle ber Glasscheiben vertreten. Es berühren felten frembe Reisenbe bie Stabt; baber erregen, wenn einmal folde kommen, Dieje bie Meugierbe ber gangen Ginwohnerschaft. Es machte uns Bergnugen zu feben. wie hier und bort alle Augenblicke neugierige Ropfe burch bas Papier hervorkamen, uns nachschauten und fobald fie fich von une bemerkt glaubten, wieder verschwanden. Sinter ihnen ftand ichon immer ein bienft= barer Beift bes Saufes bereit mit Rleifter, bie burch bas Sinausichauen entstandene Lude wieber auszufüllen.

Der Palast bes bamaligen Fürsten Milosch ift über alle Maßen einfach, besto schöner aber ber baran stoßenbe Park. Wir erhielten von bem Fürsten selbst bie Erlaubniß ihn zu besehen. In einem ber schattigen Baumgänge, woran ber Park reich ist, begegnete uns die Mutter bes Fürsten. Sie ging in Gesellschaft einiger Herren in reicher serbischer Tracht mit einem breiten Gurt, worin vorn ein Dolch stedte. Ihr Gang und ihre Bewegungen hatten etwas so unsgrazioses und unseines, daß man sie wohl kaum für die einer Fürstin gehalten hätte; auch in ihrem Be-

nehmen verleugnete fie, wie wir fpater zu bemerten Belegenheit hatten, ihre Geburt und ihren früheren Stand feineswegs.

Das Wohnhaus bes Pafcha's, an welchem wir vorbeifamen, ift alt und verfallen und, als Auszeichenung vor ben übrigen Wohnungen, von außen mit Kalkput überworfen.

Die Bewohner ber Stadt find meift flein und fchwächlich; es herrichen Rranfheiten unter ihnen, und namentlich werben fie oft von falten Fiebern beimaefucht. Es fommen von Wien aus viele und bebeutenbe Merzte nach Belgrab, um bie Urfachen biefes übelen Buftanbes zu erforschen und benfelben wo möglich zu heben. Das erfte ift ihnen wohl gelungen, und man ift, wie uns ein beutscher Argt verficherte, barüber einig, baß fene Urfachen burchaus nicht etwa in ber Lage ber Stadt, in ber Beschaffenbeit ber Luft, bes Waffers u. bgl. zu suchen feien, fonbern sie liegen lediglich in ber Lebensart ber Bewohner, in ihren Speisen, die meift aus fauren Fruchten, befonders Waffermelonen, besteben; in ihrem Aberglauben, ber nie zu rechter Reit die rechten und angemeffenen Mittel zur Abwehr eines vorauszusehenden, nabenden Uebels ergreift; mehr aber als alles andere tragen bazu bie Unreinlichkeit und bie alles Mag überschreitenben Ausschweifungen bei,

in beren Schlamme sich bas rohe, aber üppig weichliche Bolf umherwälzt. Die Erfüllung bes zweiten Theiles jener Mission, nämlich die Hebung bes Uebels, ist also billigerweise nicht von den einzelnen und palliativen Kuren selbst der gewissenhaftesten und geschicktesten Aerzte zu erwarten, sondern nur von der Radikalkur eines einzigen wunderthuenden Weibes, und dieses heißt — Civilisation!

··· { }@{ }····

## Die Cholera-Krankheit in Prag.

Sch kam nach Prag in einer schweren und schwülen Beit. Es waren jene Tage, in welchen bie Cholera zum erften Male unfer Vaterland beimfuchte. in Brag wuthete fle und forberte gablreiche Opfer. Schrecklicher inbeffen als bie Cholera felbft mar bie Furcht vor berfelben; alles gefellige Leben, jeber gei= flige und materielle Berkehr mar gehemmt ober boch mindeftens gelähmt. Man nahm, war man ja einmal mit Freunden zusammengekommen, von ihnen Abschied, als mar's für bie Emigfeit; forgsame Saus= väter machten ihr Teftament und erwarteten ihr Enbe, furg - alles war unficher, gebrückt voll Furcht und Mißtrauen. Was man aber am allermeiften furchtete, bas maren bie von ber Regierung getroffenen Borfichtsmaßregeln, und fo febr man die eble Abficht und die Opfer, die die Beborben gebracht haben, aner= fennen muß, fo ift es boch gewiß, bag bie Barte

und Rudfichtolofigfeit, mit welcher jene Dagregeln ausgeführt wurden, febr verberbliche Folgen gehabt haben. Satte bie Polizei Nachricht von einem Cholerafalle ober auch nur bie leifefte Spur ber Bermu= thung eines folden, fo half nicht Bitten noch Beten. nicht Gelb noch Stand, nicht Gute noch Gewalt, ber Rrante wurde ben pflegenden Sanden ber Seinen entriffen und in ein Rrankenhaus gebracht; und wie es bort zuging - bas erzählt feine lebenbe menich= liche Seele. Tag und Racht raffelten bie Raften, in welchem die Rranken abgeholt wurden, durch die Straffen, und ihr Raffeln war faum weniger gefürchtet als zur Beit bes Nationalconvents bas Raffeln jener Karren, welche die Profcribirten in die Rerfer und von ba auf die Guillotine führten. Man wird faum zu viel behaupten, wenn man fagt: Wer nicht an ber Rrantheit ftarb, ber ftarb an ber Gefundheit8= polizei.

Auch ich ware ihr beinahe in die Sande, und bann wahrscheinlich als ihr Opfer gefallen. Ich hatte schon etwa vierzehn Tage in Brag zugebracht und war schon mehrmals auf der Bühne aufgetreten, als ich eines Abends wegen eines plötlichen heftigen Ilnwohlseins das Theater vor dem Ende des Stückes verlassen mußte. Bu Sause angelangt fühlte ich mich immer schwächer und angegriffener, so daß ich

fcon bie Unnaberung ber gefürchteten Rrantheit gu ahnen begann. Meine Ungft war groß; boch mare ich immer noch lieber ber Beft ale ber Bolizei verfallen. 3ch fürchtete, bag ber Wirth bes Gafthofes. in welchem ich wohnte, bei ber geringften Ahnung meines Unwohlseins mich wurbe aus bem Saufe ichaffen wollen; beghalb verhielt ich mich ftill, wandte einige fleine Sausmittel an, verschlog bas Bimmer und legte mich zu Bette. Ich schlief ein, und als ich am anderen Morgen fpat erwachte, borte ich, baß bie Bedienung ichon einigemale an meiner Thur gewesen, um mir bas Frühftud zu bringen, und baß bas lange Verschloffenbleiben ber Thur ichon Aufsehen erregt hätte. Ich mar fehr unwohl; boch um mich nicht zu verrathen, ftanb ich auf. Raum aber hatte ich zu geben versucht, als ich ohnmächtig und bewußtlos nieberfturzte. Alls ich wieber gur Befinnung erwachte, fab ich mich von Leuten bes Saufes umgeben, und in einiger Entfernung ben Birth. welcher, mit Effig vor ber Rafe, mich mit angftlichen Bliden betrachtete. In dem Augenblicke trat ber berbeigerufene Argt ein. Plöglich wurde ich mir meiner Lage und ber mir brobenben Gefahr bewußt; ich erschraf, wechselte bie Farbe, gitterte, und meine Blieber flogen vor Angft. Doch verließ mich bie Beiftesgegenwart nicht, und ich versuchte burch Spage

und Wige, die ich felbft am meiften belachte, ben Argt irre zu leiten. Dies fchien mir auch zu gelingen. er erklärte, bag ber Fall burchaus nicht bebenflich fei, und icheinbar berubigt verließ ber Wirth bas 3immer. Bald barauf verließ mich auch ber Arzt, und obgleich er auf mich und meine Scherze eingegangen war, fo hatte ich boch boch wohl bemerkt, baf er nicht ohne Besorgniß war. Ich beschloß mich zusam= menzunehmen und allem zu tropen, und gleichsam als hatte ich alle Welt von meiner Gefundheit überzeugen wollen, fo feste ich mich unwillfürlich ans Fenfter. Raum faß ich wenige Minuten bafelbft. als ich - wer beschreibt mein Entseten, plotlich ben verabscheuten Cholerafaften beranfahren und an ber Thur halten febe! Ich borte meinen Mamen nennen und nach meinem Zimmer fragen. Boll Buth über ben Gaftwirth und ben Arzt fpringe ich auf. verriegle meine Thur, und ichnell entschlossen fpringe ich, eine Berzweifelnbe, zum Venfter meines Schlafgimmers hinaus in ben Garten. Der Sprung mar leicht und gefahrlos, ba die Bimmer im unterften Stochwerke lagen. Mur mit einem leichten Mantel bebeckt lief ich burch ben Garten, gur Sinterpforte hinaus, und ohne mich umzusehen immer weiter bem Waffer zu bis nach bem entgegengefetten Theile ber Stadt, wo ich an einer einfamen Stelle im engften

Sinne bes Wortes vor Ermattung nieberfiel. lag bort, wie lange? bas weiß ich nicht; noch beute preise ich ben gludlichen Bufall, ber mich von Diemanbem bemerkt werben ließ. Als ich einige Rrafte gesammelt hatte, ftand ich auf, eilte zu einer Freunbin, die ich unter bem Vorwande, es feien in meinem Gafthofe Cholerafalle vorgekommen, und ich fei zu ängstlich um bort zu bleiben, überrebete, mich einige Tage bei fich aufzunehmen. 3ch blieb bort; nach einigen Tagen fühlte ich mich wohl, und mein erfter Bang mar zu meinem alten Wirth, ben ich über feine Dummheit und Feigheit zur Rebe ftellte. mich um Berzeihung; boch ging meine driftliche Liebe nicht fo weit, bag ich langer in feinem Baufe geblieben ware. Ich padte meine Sachen ein und bezog einen anberen Gafthof.

## Das Barnabiterkloster in Prag.

Mährend meines längeren Aufenthalts zu Prag benutte ich ben größten Theil meiner freien Beit bagu, alles fennen zu lernen, mas beffen irgend werth mar. Namentlich intereffirten mich die Monnenklöfter, und es gelang mir, biefelben vollständig in Augenschein Mur ein einziges blieb mir, wie jedem zu nehmen. Weltkinde, verschloffen. Wie aber bas Berbotene ober schwer Erreichbare immer am lodenbften ift, fo bot ich alles auf, um zu bem verschloffenen Beiligthum Butritt zu erhalten. Das Rlofter, von bem ich rebe, ift bas ber Barnabiterinnen, eines Drbens, ber, fo weit mir bekannt, von allen jest beftebenben bie ftrengfte Regel bat. Wenn man überhaupt ber Welt entfagen und, fo lange man noch in berfelben lebt, fie verlaffen fann, fo haben es biefe Monnen gethan. Die Ungludlichen find von bem Berkehr, ja von bem Unblick eines feben menschlichen Wefens außer ben Gliebern bes Orbens völlig abgeschieben. Selbst ber Beichtvater bekommt fie nie zu sehen; wenn er ihnen bie Ohrenbeichte abnimmt, so ift er burch ein breifaches Gitter von ihnen getrennt.

Das Klofter liegt einsam, aber von ber reizenbeten Gegend eingeschlossen. Defter führte mein Weg mich vorbei, und jedesmal wurde meine Neugier rege, zu wissen, was jene hohen Mauern bärgen. Endlich gelang es mir, dieselbe, wenn auch nur sehr unvollsommen, zu befriedigen. Was ich gesehen habe, ist äußerst wenig, das weiß ich wohl; ich theile es aber mit, weil wohl nur sehr Wenige dies wenige gesehen haben.

Das einzige Gebäube in der Nähe des Klosters ift das Fürstlich-Schwarzenbergische Palais, aus bessen Dachsenstern, wie ich merkte, man einen Blick in den Klostergarten thun konnte. Durch ein Trinkgeld erslangte ich vom Portier des Schlosses die Erlaubniß, auf das Dach zu steigen. Ich benutzte dieselbe eines Nachmittags gegen vier Uhr, da ich wußte, daß um diese Zeit die Ceremonie des Wasserholens die Nonnen in den Garten sührte. Eine kleine Glocke ertönte hell vom Kloster herüber. Bald darauf erschien eine Frau, vom Alter gedrückt und gebeugt. Ein schwarzes Gewand mit einer Kapuze und ein Schleier beckte site. An der linken Seite trug sie ein weißes Kreuz,

in ber rechten Sand ein holzernes Bentelgefäß, in ber linken ben Rofenkrang. So fchritt fie langfam und würdevoll bie Bappelallee entlang, welche nach einem Rasenplate führte. In einem Rreise von bicht ver= machsenem Gesträuch befand fich bier ein Crucifir, ein Madonnenbild an einem von einer Lampe schwach beleuchteten Altar, und in ber Mitte ber Brunnen, aus bem bie Monnen ichopften. Die Alebtiffin, benn fle mar es, verrichtete kniend ein furges Gebet, erhob fich bann, flieg einige Stufen zum Brunnen binab, fcopfte Baffer in ihrem Gefäß, und mandte fich, bas Rreuz fchlagenb, rudwärts. Die übrigen Monnen famen langfam, ber Reihe nach gum Brunnen, und nachbem fie biefelben Ceremonien verrichtet, fnieten fie neben einander nieder und beugten bas mit beiben Sanben bebectte Saupt zur Erbe. Die Aebtif= fin fchritt langfam an jeber einzeln vorbei, besprengte fle, wie zur Weihe, mit bem eben geschöpften Waffer und ging bem Rlofter zu. Dhne eine Silbe laut werden zu laffen, ftanden bie Monnen auf, füllten ihre Befäge und verschwanden ebenfo geifterhaft schweigend, wie fie gekommen waren, wieder in bem Pappelgange.

··· ( 3@6 3 ···

#### Neu entdeckte Inschrift.

Bekanntlich ist bas Studium alter Inschriften jest ein ganz besonderer und sehr wichtiger Zweig der Alterthumskunde geworden. Gelehrte machen mit einem sehr großen Auswande von Kosten und Zeit weite Reisen; sie trogen oft in fernen Welttheilen den brohendsten Lebensgefahren um — eine einzige Inschrift zu entbecken oder zu entzissern. Ja, in Paris giebt es eine eigene Académie des inscriptions.

Wenn es mir nun auch nicht fo schwer und thener geworden ift, so freut es mich boch, dem fünftigen Sammler alter Inschriften auch einen Beitrag geben zu können, der auch insofern ein hiftorisches Interesse hat, als er mit einen Beweis liefert, wie in Böhmen, dem Lande, von dem die ersten Anfänge reformatorisschen Strebens ausgingen, jede Spur der Reformation verschwunden, ja diese der Gegenstand des größten Hasses und des tiefsten Abscheuß geworden ist.

In Prag ift ein altes Thor, in bessen unmittelsbarer Nähe ein tiefer, bobenloser Morast sich besindet. In dem Thore sindet man eine Inschrift, deren mit rother Kreide geschriebene Buchstaben durch ihre Form auf ein nicht unbedeutendes Alter schließen lassen. Die Worte heißen:

"Sier, in biefer Seuche Liegt Martin Luthers Leiche."

Darunter findet man folgende, höchstwahrscheinlich von einem über bas obige empörten Brotestanten herrührende Zeilen:

> "Nicht wahr, nicht wahr, ihr Lügenvolk! Sättet ihr nur hinuntergekuckt: Es ist ja ber Johann von Nepomuck!"

> > ··· ( 1@4 1 ···

٠.

## Aus der polnischen Revolution.

208abrend ber volnischen Infurrection fam ich auf: einer Reise, welche ich in jener unangenehmen und . für ben Reisenben beschwerlichen und gefahrvollen Beit zu machen genöthigt mar, burch ein kleines polnifches Stäbtchen Namens Tyfoczyn. In bemfel= ben befand fich eine Erziehungsanftalt für junge Madden aus ben höheren Ständen, wofelbft zwei Töchter einer mir fehr befreundeten polnifchen Familie bamals in Benfion waren. Da ich boch ohnebin genöthigt war, mich furze Zeit in Tyfoczyn zu verweilen, fo benutte ich meinen Aufenthalt bazu. Die jungen Mabchen, von benen bie altere etwa fiebzehn, bie andere ungefähr zwei Jahre weniger zählte, aufgufuchen. Mein Befuch überraschte fie febr; fie empfin= gen mich mit lebhafter, ungeheuchelter Freude und ftellten mich bem Director ber Unftalt vor. welcher

mir mit großer Freundlichkeit ein Nachtquartier in feinem Sause anbot. Ich nahm es gern an und erhielt ein eben so elegantes als freundliches Zimmer, welches aber im britten Stock und ganz abgesonbert von ben Zimmern ber Pensionärinnen lag. Um noch ben späten Abend und die Nacht in meiner Gesellschaft verbringen zu können, hatten meine beiden jungen Freundinnen sich aus ihrem Schlafzimmer in bas mir angewiesene gebettet.

3ch muß noch bemerken, daß die Stadt damals in großer Angst lebte, von ben in ber Umgegend gabl= reich herum ftreifenben Detachements bes ruffifchen Seeres, welches unter Pastewitich's Anführung auf Warichau logging, heimgesucht zu werben. Man hatte überall Wachen aufgestellt, welche im Falle ber Annäherung ruffischer Truppen ein Signal geben follten, und bei bem geringften Alarm mar bie aanze Einwohnerschaft bes Stabtchens bereit, nach ben in ber Nahe befindlichen Bergen zu flüchten, wo zahlreiche Berftede und reichlicher Proviant, ben fie baselbst geborgen hatten, ihnen wenigstens für ben Augenblick Schutz und Sicherheit gewährten. Wirklich mar schon einige Male Larm gefchlagen morben, und wirklich hatte man wiederholentlich bie Flucht nach ben Bergen ergriffen. Indeffen war es blinder Lärm gemefen; man mar balb gurudgefehrt und hatte

ŀ

fich wieder beruhigt, fo weit überhaupt bei bem fich immer mehr neigenden Geftirne Bolens polnische Gerzen ruhig fchlagen konnten.

In ben meiner Ankunft unmittelbar vorhergehenden Tagen aber hatten sich wieder verdächtige Spuren gezeigt, und man hatte wieder einige Nächte schlaflos, in den Kleidern und seden Augenblick zur Glucht bereit, zugebracht. Man wird sich unser aller Freude vorstellen können, als während der Abendmahlzeit der Director des Instituts in unser Zimmer trat und uns mittheilte, die verdächtigen Zeichen hätten staten verloren, es sei in der Umgegend alles wieder sicher, und wir könnten uns ruhig schlasen legen. Namentslich mir war diese Nachricht sehr erwünscht, da ich am nächsten Tage meine Reise fortzusehen beabsichtigte. Getwost suchen wir unser Zimmer und legten uns, nachdem wir noch eine kurze Zeit verplaubert hatten, zu einer erquickenden Ruhe nieder.

Ich weiß nicht, wie lange wir geschlafen haben niochten, als wir eine nach ber anderen erwachten. Alles lag noch in tiefer Stille um uns her; beschalb beschlossen auch wir, mit dem Aufsteben noch zu warten, und wunderten uns, daß wir so früh erwacht waren. Allein wir harrten eine ganze Zeit, und immer noch keine Spur von Leben im Hause. Da schien es mir endlich, als ob durch

bie bicken, bichten Venfterlaben, welche unferem Bimmer das Tageslicht faft ganglich abschnitten, ein Sonnenftrahl fich ftehlen wollte; ich fprang auf, öffnete ben Laben und fah, baß es heller Tag mar und bie Sonne fcon gang boch am anb. In ber arößten Saft marfen mir Rleider über und eilten zum Frühftud him. .. Aber wie erichrafen wir, als wir 🛥 gange Saus leer, völlig ausgeftorben, im bie Sausthur von außen feft ver-Woloffen andeverrammt unben! In unferer Angft gen wir wieder hinauf, öffneten ein Genfter und nefen bie Bewohner ber gegenüberliegenben Baufer gu unferer Bilfe berbei. Auch bier feine Untwort, feine Spur eines menschlichen Lebens! Best wurben wir erft bes Geschehenen inne; es war in ber Nacht Larm gemacht worben, die Bewohner hatten fich in bie Berge gerettet, und une hatte man, in ber Befturgung und ba wir von ben übrigen Sausgenoffen getrennt ichliefen, vergeffen! Unfere Lage mar fürch-Drei Mabchen allein in einer Stadt, bie jeben Augenblick vom Feinde genommen werben fonnte. Und mas für einem Feinde! Dazu maren wir ohne alle Lebensmittel; benn biefe hatte man theils mitgenommen theils verborgen ober auch vernichtet, um fie ben verhaften Ruffen nicht in bie Sanbe fallen zu laffen. Gin fchneller und fuhner

Entichluß konnte allein uns retten. Wir befestigten ein Seil, bas wir im Saufe fanben, am Fenfterfreug und ließen uns an bemfelben nach einander auf bie Strafe hinunter. Nachbem wir gludlich unten angemem Thore zu, um wo möa= langt maren. lich zu ben Um. mmen. Raum aber batten wir bas Thor hinterente, als wir zwei Rosaden auf uns zusprengen faben, welche un nachschrieen : ftebt Beftien, ober wir ichiefen. Bor Unftengung und Angft außer Athem gehornten wir; bie Rofate nahmen uns in ihre Mitte und fragten popols Berneinend ichuttelten wir ben Ropf, und, ale verftanben wir nicht polnisch, brachten wir scheinbar mit Muhe und gebrochen bas Wort Pruski (Breufe) bervor. Garechoi, garechoi, (aut, gut) riefen fle einige Male und reichten uns freundschaftlich bie Sanbe.

Im Augenblicke famen noch einige Solbaten hersbeigeeilt mit zwei Offizieren, von benen ber eine, ein Kurländer, Deutsch sprach. Alls er hörte, wir seien Breußinnen, fragte er uns sehr höslich und freundslich, ob wir ihm nicht die Schlupswinkel der Bolen angeben könnten. Dies verneinten wir natürlich, und bedienten uns dabei einer kleinen Lüge, indem wir uns alle drei für Reisende ausgaben, welche erst eine Nacht in Tykoczyn zugebracht hätten, und,

von dem Vorgefal redt, bas Weite fuchten. So famen wir a able, bei welcher einenon feinen Befigern noch nicht verlaffenes Wirthogaus ftand. Sier fehrte unfer fleiner Trupp ein. Die Rerle nahmen und plunderten, moden nur vorfanden - unter Schimpfen und Flut bies batte bies nur furze Beit gewährt, als ein Signalborn erschallte. welches bie Solbaten zu ihrem Corps berief. warfen fich auf die Pferbe und eilten hinmeg, nach= bem ber beutsche Offizier uns, als Breuginnen, bent ' Soute ber Wirtheleute anempfohlen und ihnen mit fcwerer Strafe gebrobt, wenn und in ihrem Saufe etwas unangenehmes wiberführe. Wir banften ibm für seine galante Fürsorge, bie inbessen unnut mar; benn fobald er fich entfernt hatte, gaben fich meine beiben Freundinnen ben guten Leuten als achte Töchter Polens zu erkennen und wurden mit ber aufrichtige ften Berglichkeit von benfelben aufgenommen und gepflegt, und ich, obgleich wirklich eine Breugin, ging fo mit in ben Rauf.

Wir blieben ben Tag und die Fauf folgende Nacht über hier. Diefe ging ruhig vorüber, und am nächsten Morgen fam die, wenn auch für Polen traurige, fo boch für uns und bas Städtchen augensblicklich beruhigende Botschaft, Paskewitsch sei in

į.

- 160 -

ber Nacht etwa zwei Mer von Epfoczyn mitrafeinem ganzen hee ver Strafe nach Warichau vorübergezogen, und so die Stadt und Umgegend wenigstens vor Raub und Plunberung gesichert.



# Ein sonderbares Vermächtnis.

Auf ber Straße von Jassy nach Obeffa kömmt man burch ein Dorf, in welchem ein ichones, großes Wohnhaus mit einem geräumigen, gut im Stanbe erhaltenen und gepflegten Garten bart am Wege liegt. Bor bem Saufe fteht eine große fcmarze Safel, worauf man bie Worte lieft: "Bermachtniß bes Bojaren B. fur Durchreisenbe ohne Unterschieb bes Stanbes, bes Glaubens und ber Nationalität." Nach einer genaueren Erfundigung erfuhr ich, bag bier jeber Durchreisenbe, weß Stanbes und Lanbes er auch fet, zwei Tage lang gaftlich aufgenommen und gut befoftigt wird; bafur bat er nicht nur nichts zu gablen, fonbern er erhalt noch, wenn er beffen bedürftig ift und es annehmen will, beim Abgeben ein Reifegelb von amei Gulben Conventionsmunge mit auf ben Wea. Man legt bem Gaft ein Buch vor, in welches er feinen Ramen, Stand, feine Beimath und ben Tag feiner Anwesenheit einschreibt; hab, habe nur bedauert, baß, obgleich bies sonderbare Bermächtniß schon langer als sechzig Jahre besteht, verhältnismäßig so wenige Namen in dem Buche zu sinden sind, und daß ich das gastliche Sins nicht mitnehmen und auf eine belebte Straße in meinem Vaterlande, etwa in die Nähe von Leipzig oder Berlin, verpflanzen konnte.

#### Unter den Todten.

"Das Wunder ift bes Glaubens liebstes Kind." Wo aber der Glaube fehlt, da giebt es keine Wun= ber. hier ein kleiner Beitrag zur natürlichen Erklä= rung berfelben.

Nach einer sehr langen, an Schickfalen und Erfahrungen reichen Abwesenheit von meiner Baterstadt führten Familienverhältnisse, welche meine persönliche Segenwart heischten, mich ebenbahin zuruck. Biel, sehr viel hatte sich verändert; die Häuser, die Straßen und Pläge waren dieselben geblieben, aber die Mensschen! So mancher war des Lebens müb' und satt heimgegangen; einen anderen hatte der Tod in der vollsten Blüthe eines frischen Lebens dahin gerafft. Die Kinder waren groß und die Jungen alt geworden. Auch meine Aeltern fand ich nicht mehr; sie schließen den Schlas, von dem kein Morgen uns weckt. Ich fühlte mich überaus gedrückt und von tiefer

Behmuth ergriffen. Bon einer funbenlangen amtlichen Berhandlung, Die mir vieles trube ins Bebacht= nig zurudrief, noch mehr erschlafft und völlig abgefvannt, ging ich gegen Abend auf ben Rirchbof. ber die Ueberrefte ber Meinen barg und feste mich. balb zum Liegen ausgeftredt, auf ben Bugel meines Baters. 3ch mochte nicht febr lange auf bem weichen Moofe in biefer Stellung gelegen und meinen trüben Bebanken und Träumereien mich hingegeben haben, als ein fußer aber fefter Schlaf mich in feine Arme Ein Frofteln in ben Gliebern wedte mich. nabm. als es ichon tief in ber Nacht fein mußte. Ein lei= fes Weben bes Windes fuhr burch bie Blatter ber bas Grab umgebenben Baume, baß fie in einer beftanbig vibrirenben Bewegung, vom hellen Strabl bes Mondes beleuchtet, oft bie abenteuerlichften Geftaltungen bilbeten. Wenigstens erschien es meiner gereigten und erregten Phantafie fo. 3ch bedurfte einiger Beit, um völlig zu erwachen und bes Ortes, an bem ich meilte, mir bewußt zu werben. Der Gebante an mei= nen unbeimlichen Aufenthalt, bas Gefühl, um biefe Stunde bas einzige lebenbe Wefen unter Sugeln und Leichensteinen, ben Denkmalen mobernber Bermefung. bazusteben, erhipte meine Phantafte noch mehr, und machte in bemfelben Grabe meinen Rorber matter und abgespannter. Ich batte viel barum gegeben.

mare ich von bem Orte fern gewesen, und boch befaß ich nicht bie Energie aufzusteben und mich zu entfernen. Gelabmt und außerlich ftumpf fag ich in mußig ängftlichem Warten ba. Auf einmal wird mein Auge burch ben ichwachen Schimmer eines am Boben fich bin und ber bewegenben Lichtes getroffen. und unverwandt ichaue ich nach bemfelben bin; balb febe ich noch eine, und bann noch eine, und buntele Menschengestalten fagen ober lagen auf ber Erbe, erhoben fich bann und verschwanden barauf wieber binter ben Grabern. 3ch weiß nicht, welches Gefühl in jenem Augenblick mich vorherrschend bewegte; war es Freude barüber, lebende, menschliche Wefen in meiner Mabe zu haben, ober war es bie Furcht gerade vor ihrer Rabe um biefe Beit und an biefem Orte? 3ch konnte mir nur eine verbrecherische Absicht als bie Veranlaffung ihres Sierfeins benten und furchtete, die gezwungene Beugin eines Diebstahle, einer Schatgraberei, eines Leichenraubes u. bgl. zu werben. Um nicht von ben Leuten bemerkt zu werben, hielt id mich gang ftill auf meinem Site. Nach und nach jedoch kamen die Lichter naber, und ba ich boch fürch= ten mußte, von ihnen entbedt zu werben, faßte ich mir ein Berg und ergriff bie Flucht. Den Ausgang bes Rirchhofes konnte ich nicht erreichen, ohne bie gefährliche Linie ber Berbrecher zu pafftren.

umging fie fo weit als möglich, hatte aber beffenungeachtet ihre Aufmertfamteit erregt, und fie erhoben fich und riefen mich an. In bem Augenblick überlegte ich, bag, wenn fie mir etwas Bofes thun wollten, es ihnen leicht mare, mir bie Flucht abzuschneiben, und bag nur ein belbenhafter Muth mich aus ber augenscheinlichen Gefahr retten konnte. Ich aina berghaft auf bie Leute ju und fragte, mas fie um biefe Beit bier fuchten. "I, mein Gott," mar bie unbefangene Untwort, "nichts als Regenwürmer, um morgen Fische zu fangen." Es war in ber That fo. Die Leute maren gute, ehrliche Fischer, Die lange por Tageganbruch ihrem Gefchafte nachgeben mußten. Ich aber bankte ber Nacht und ber Dunkelheit, bag fle jest bie Schamröthe wie vorbin bie Blaffe meiner Angst ben Fischersleuten verbarg. Giner von ihnen begleitete mich, als ich ihnen meine Anwesenheit bafelbft erflart hatte, bis an mein Saus; ich hatte aber boch noch einige Tage an ben Nachweben meines Schlafes auf bem Rirchhofe zu laboriren.

## Cuxus beim Kartenspiel in den ruffifchen Gesellschaften.

2Bie in ben meisten großen Stäbten fo bilbet auch in St. Betereburg bas Rartenfpiel eine ber Sauptunterhaltungen in ben Gefellichaften ber haute volee. Man fpielt febr boch und verspielt febr viel. Ein bis ins llebermaß getriebener Luxus ift aber ber Brauch, ben man in wirklich noblen und reichen Gefellschaften bort allgemein finbet, bei jebem Male, wo gegeben wirb, fich eines neuen Spieles Rarten gu bebienen. In bem Spielzimmer fteht ein Rorb mit Rarten, und an brei bis bier Spieltischen merben nicht felten mehr als hundert Spiele Rarten an einem Abende verbraucht. Die einmal gebrauchten Karten gehoren ben Bedienten, welche biefelben um ein geringeres billiger als meue Karten vertaufen, und benen ein folder Abend oft zu einer Einnahme von mehr als bundert Rubeln verhilft.

-----

## Die ruffische Taufe im Jordan.

Am Morgen bes erften Weihnachtsfeiertages wurde ich, als ich mich zu Betersburg aufhielt, burch ein ftarfes Glodengeläute gewedt, bas anhaltenb einige Stunden fortbauerte. Es war fehr falt, ich ftanb auf, ging nach meinem Fenfter, und fab zu meinem Erstaunen eine große Menschenmenge, Die fich trot ber großen Ralte auf ben Stragen langfam nach ber Rirche bewegte. Auch ich ftanb balb felbft auf ber Strafe, Die Galfte meines Gefichtes in einer Muffe bergenb; benn ber Wind pfiff schneibend burch bie Luft. Endlich nach langem Barren bewegte fich ber feierliche Bug langfam aus ber Rirche, und bie Broceffion begann. Buerft ertonte eine feftliche, firch= liche Musik, babinter folgte eine Angahl feierlich geschmückter Rnaben mit brennenben Rergen in ber Sand, fobann bie gesammte Beiftlichfeit, paarmeis ber Reihe nad, mit prangenben Bewanbern, und



Undacht rubte auf bem Geficht eines feben Gingelnen. Unter Singen begab fich ber gange Bug nach bem Jordan, einem Bauschen auf ber Newa, bas mich immer an bie fübifchen Laubhutten erinnert. Daffelbe rubt auf Bfahlen auf ber Newa, und ift mit Sannen, Blumen und Krangen geschmudt; ber Boben bes Sauschens ift von Brettern zusammengeschlagen, in ber Mitte beffelben befindet fich eine Deffnung, unter ber bas Nema-Waffer fließt. Sier harrete eine große Ungahl Frauen mit gang fleinen Rinberchen in ben Armen auf ben Taufvater. Nachbem ber Bug angelangt war, wurde erft feierlich eine Urt von Deffe gelesen, bann ein ftarter Beihrauchgeruch verbreitet, und nach ber Reihe immer ein Rind bem Priefter zur Taufe übergeben. Nachdem ber Ropf bes Rindes entblößt mar, bedte ber Priefter mit ber rechten flachen Sand bas Gefichten zu, und ftedte bas Rouf= den bes Rinbes unter bas eifig falte Waffer, wobei er bie Vornamen, die bas Rind fuhren foll, nannte. Bewöhnlich find bie Rinder betäubt, wenn ber Briefter fle wieder aus bem Waffer gieht, und baber fehr oft Mittel nothig, fie wieder ins Leben zu rufen; auch giebt es febr viele Rinder, Die bei biefer Taufe ihren Beift aufgeben; aber wegen bes Sprichworts ber Ruffen: "Es moge lieber fterben, als ichwächlich bleiben" bauert biefe robe Bewohnheit, ober beffer

genannt, Aberglaube noch bis auf ben heutigen Tag fort, und ber Kaifer ift felbst oft Theilnehmer dieser Feier. Nachbem die Beendigung der Taufe erfolgt war, begab sich der ganze Zug in derselben Ordnung und Procession wieder bis zur Kirche zuruck, von wo aus sich die einzelnen Theilnehmer erst in ihre Wohnungen zerstreuten.

-----

## Die Vermählungsfeier der beiden Grofsfürstinnen von Aufsland.

Mas giebt es wohl Belehrenberes, als Gelegenheit gu haben mehrere Lander zu berchreifen? man lernt Daburch bie verschiebenften Sitten und Gebrauche fennen, Die verschiebenften Sprachen und Trachten, Die perichiebenften Charaftere ber Nationen; aber auch ben Reichthum ber Großen, Die von fraftigen Gerich= ten und bem Weine ber fieben Sugel leben und wieber bie Armuth bes Bettlers, ber feinen Sunger mit wenigem ichwarzen Brobte ftillt und fläglich fein Leben babin fchleppt. Doch in ben Sauptftabten Europas, in benen allen ich mich langere ober fürgere Beit aufgehalten, ift mir nirgende ein fo beridhwenberifcher Luxus in Gingelbeiten, ja in Rleinigfeiten, bie ber Deutsche gar nicht beachtet, mehr gu Beficht gekommen, als in Petersburg. Bier, bei ben Ruffen flößt nur ber außere Glang Burbe und Am feben ein. Alles übrige ift Rebenfache, und wirb gering geachtet. Und andererfeits wieder habe ich bei einer Feierlichkeit, worauf in anderen Lanbern ber größte Glang und ungeheure Summen verschwenbet werben, in Betereburg eine Ginfachheit mahrgenommen, die mirklich meine gange Bewunderung in Un= Ich meine eine Bermählungsfeier. foruch nabm. 3ch mar gerabe zu ber Beit in Betersburg, als bie Bermählungen und Sochzeiten ber beiden Groffurftinnen. Alexandrine und Belene, ber Tochter und Richte bes Raifers, in einem fleinen Beitraum von brei Tagen ftatt finden follten. Bur erfteren Bermablung batte ich mir eine Ginlaffarte gur Ravelle verschafft, wo bie Trauung feierlich vollzogen werben Ungefommen im Raiferlichen Wintervalais, zu bem bie Ravelle gebort, wurde am Gingange bes Balais meine Aufmerksamfeit burch bie unzähligen Eguipagen, die in bem Sauptportal bes Balais auffuhren, noch mehr aber, als burch biefe Equipagen, burch eine Ungahl von einspännigen Schlitten beschäftigt, in benen Officiere, Generale, ja felbit Burften mit iben Gemablinnen fagen um fich bem Raiferlichen Buge anzuschließen. Diefe fleinen Diethe= fclitten, Die in allen Strafen von Betereburg fteben, und für ben geringen Preis von vier Gilbergrofchen gemiethet werben, fuhren an bem Chrentage einer

Großfürstin zur Berichonerung ber Feier nach bem Raiserlichen Balais. Un ben Thuren ber Vorgemäder ftanben eine Menge von Lakaien, welche bie Rleiber ber Gafte in Empfang nahmen, und Nummern barüber gaben. Gben fo fiel mir auf, bag alle Berren unter bem Mantel eine lange weiße Schurze trugen, die fie ale erfterer abgelegt mar, mit abban= ben, und beim Weafahren wieber umbanben. tonnte mir bieje lacherlich aussehende und rathselhafte Sitte nicht entziffern, bis ich von einem Lakaien erfuhr, baf man bie Schurze gur Borficht umbinbe um die hellen Cafimir=Beinkleiber nicht zu beschmuten. Durch diese Betrachtungen batte ich mich beingbe ver= fpatet; benn balb follte bie Capelle, ba ber Sof icon in berfelben versammelt mar, geschloffen merben. Da befam ber Thurwachter ber Capelle meinen ichwarzen Unzug zu Geficht, und verweigerte mir beghalb ben Eintritt. Alle meine Bitten waren vergebens; benn er betheuerte unter Befreuzigungen, bag er ben Befehl hatte, Miemanden, ber mit etwas Schwarzem angefleibet mare, zur Capelle hereinzulaffen, ba nach bemr ruffischen Aberglauben bei Trauungen bie schwarze Farbe auf Unbeil, Berberben, ja felbft auf einen frühen Tob hindeutete. So mußte ich mich benn begnügen für biefesmal mit bem, mas ich gefeben hatte, weg zu geben. Bur zweiten Bochzeit hatte id

jum Abend eine Rarte ju ber Gallerie bes Georgenfaales, wo eine Bolonaife vom hofe getangt werben follte, erhalten; ber Saal felbst bietet einen aroften Raum; Die Banbe find von Alabafter, Die Deden mit ben herrlichsten Gemalben und einer Angahl von Rronleuchtern gefchmudt, beren ungablige Wachelichter einen ftrablenben Glang verbreiteten. Gerabe ber Eingangethur gegenüber mar ber Thron, umgeben von einem roth fammtenen Balbachin, ben an ben außerften Ranten Golbquaften zierten, und auf beffen bochfter Spite ber Ronig ber Bogel majeftatifch feine Bittiche ausbreitete. Einige Stufen führten zum Throne hinauf; bier ftant ein golbener Seffel, mit Sammet überzogen, von beiben Seiten erhoben fich zwei fleine Golbblode, auf benen Scepter und Rrone rubeten. Seitwärts vom Throne befand fich ein fleiner Spieltifch mit vier Seffeln, gur Unterhaltung ber Raiferin bestimmt. Blotlich erschallte von ber Gallerie ein Orchefter von einigen hundert Mann und bie raufchenofte Polonaise ertonte im festlich geschmückten Saale, ber fich balb mit bem bochften Abel füllte. Gine Anzahl von Pagen ftellte fich um ben Thron; hierauf tangte ber Gof, zuerft bas Raiferpaar, bann bas Brautpaar und fo bie Uebrigen, ber Reihe nach folgend, eine Runbe um ben Saal, und bankten, beim Throne angekommen, ben Tanger ab, worauf die Kammerherren den Tänzerinnen andere Berren vorstellten, und die Pagen die Schleppen der Kleider ihrer Gerrinnen umdrehten. Ueberhaupt waren die Trachten der Damen, im russischen Costum, sehr werthvoll; sie trugen über Atlaskleidern Sammetschleppen mit reicher Stickerei; vom Hinterkopfe siel ein langer Schleier herab, der an einem kostbaren Diadem von Perlen und Brillanten, das sich schlängelnd um die Stirn wand, besestigt war. Nachdem diese eine Polonaise wohl gegen drei Stunden gedauert hatte, verließ der Hof in derselben Reihenordnung den Saal, und zog sich nach den anderen Gemächern zuruck.

· ( 136 ; ·

## Bestrafung eines österreichischen Officiers.

Auf einer meiner Reisen fam ich burch bas kleine bobmifche Stabtden Leitmeris. Als ich auf furze Beit im Gafthofe abgeftiegen mar, und mit bem und jenem in flüchtiger Berührung und oberflächliche Unterhaltung mich eingelaffen batte, übertam mich balb bas Befühl, es muffe bem fleinen Stabtchen etwas Außerordentliches, und zwar etwas ernftes und trubes bevorfteben. Auf allen Mienen lag bie Spannung anaftlichen Erwartens und boch zugleich bie Furcht por bem balbigen Eintreffen bes gefürchteten Ereig= Die gange Atmosphäre um mich ber mar eine brudenbe und gebrudte. Solche Stimmungen find ansteckend und es mabrte nicht lange, fo fühlte auch ich mich im hochften Grabe migmutbig, erregt und gedruckt, ohne mir auch nur im geringften von ber Beranlaffung Rechenschaft geben zu können. 3ch weiß nicht, wie es kam; aber ich batte entweber nicht

ben Muth, ober es mußte mir gar nicht eingefallen fein zu fragen, ob etwas und was in bem Stabtchen vorginge.

In meinem Dismuthe stellte ich mich unwillfürlich an das Fenster, und da bemerkte ich, wie auch auf der Gasse ein für ein so kleines Städtchen ungewöhnsliches Leben herrschte. Man lief auf und ab, her und hin in unruhiger Bewegung; aber auch hier auf allen Gesichtern Traurigkeit und Angst. Der Hauptstrom der Menschen ging nach dem Marktplatze hin, und ich beschloß, von Neugier und Theilnahme geplagt, mich eben dahin zu begeben.

Dort angekommen sah ich ben Blat von bicht gebrängten Schaaren angefüllt. Alt und jung, groß und klein, arm und reich, alles aus der Stadt und Umgegend, was laufen konnte, hatte sich hier versfammelt. In der Mitte des Marktplatzes war die ganze Kriegesbesatzung von Leitmeritz vom Höchsten bis zum Gemeinen herab in einem großen Viereck aufgestellt. Auch auf den rauhen, von Luft und Sonne gebräunten Gesichlern der bärtigen Krieger lag banges Harren der Dinge, die da kommen sollten. Auf einmal bemerke ich, wie das Bolk bewegt und neugierig nach der einen Seite sich hinwendet, von woher der dumpfe Ton gedämpster Trommeln immer beutlicher und immer näher erschallte. Bald vernahm

man bie laute Stimme eines commanbirenben Officiers, und nicht lange nachher erschien ein Commando Solbaten, in beren Mitte ein fehr junger Mann von edlen Befichtegugen einberging. Er trug bie Officiereuniform bes ihn begleitenben Truppentheils; biefe mar aber auch bas einzige friegerische an ibm, und auch fie biente nur bagu, ben jammerlichen, herzzerreißenben Einbrud, welchen bie gange Erscheinung auf jeben Buichauenden nothwendig madjen mußte, noch zu verftarten. Seine hohe Geftalt mar gebudt; Die Rnie wankten und ichienen ben Dienft balb gang verfagen zu wollen; feine Befichtszüge maren bleich und verftort, und fie und fein matter, erloschener, meift gur Erbe gekehrter Blid zeigten eine Rube, eine Erichlaffung, welche fürchterlicher ift, als die fürchterlichfte Aufregung, ale ber Wahnfinn. Es ift nicht die flegende Rube eines entsagenden Belbengeiftes, nicht bie Rube bes Starten, ber muthig ber Befahr und bem Tobe ins Auge schaut - es ift bie Rube bes Tobes, es ift ber immer langfamer und matter ablau= fende Bulsichlag eines gebrochenen Bergens.

So schritt ber Bejammernswerthe mitten unter seiner Bebeckung bem großen Viereck zu, welches bas Militar bes Städtchens gebildet hatte. Gine Todtenstille herrschte; kein Laut, kein Athemzug in ber bicht gebrangten Menge. Nachbem bie Mannschaft in ihre

Reihen getreten und ber Unglückliche seinen Plat in ber Mitte bes Raumes eingenommen, trat ein Unterofficier hervor, ber mit lauter, vernehmlicher, wenn auch mit innerer Bewegung kampsender Stimme ein kurzes Geständniß und Bekenntniß des Verurtheilten vorlas. Ich hatte einige Stunden nach der Execution, die ich nachher noch beschreiben werde, Gelegenheit, ein ausstührlicheres, von dem Armen in seiner Haft verfaßtes zu lesen, und will dasselbe hier kurz mitstheilen.

Carl August v. B., Officier bes \*\*\*\* fchen Regi= mentes, acht und zwanzig Jahr alt, aus Oberöfterreich gebürtig, ftammte aus einer angesehenen und beguterten abelichen Familie. Bon vier Rinbern feinen Aeltern noch allein übrig geblieben, murbe er namentlich von ber Mutter mit übergroßer Sorgfalt und Liebe gebegt und gepflegt und bas um fo mehr. als fein garter Korperbau und feine fcmache, oft unterbrochene Gesundheit ben Aeltern beständig leicht begreiflichen Unlag zu ber Furcht gab, auch ihn zu verieren. Die Liebe ber Mutter mar ebenfo grangenlos wie ihre Schwäche; fie befag nicht ben Duth und bie Rraft, bem Rinbe bie Erfüllung eines Bunfches consequent abzuschlagen. Und gerabe bies mar es. mas, wie er felbft zugesteht, ben erften Grund zu feinem jetigen Unglude legte. "Inbem ich," fo fagt

er, "faft nie einen meiner finbischen Bunfdje mir verfagt, im Gegentheil alles um mich ber bemubt fab, bieselben augenblicklich zu erfüllen, lernte ich mich balb als ben Mittelpunkt bes fleinen Rreifes fublen. in welchem ich lebte. 3ch mar bas mefentliche, um mich brebte fich alles, und bies Gefühl murbe immer ftarfer, je größer nach und nach bie Rreise murben, welche mich umgaben. Dabei war ich, weil ich faft nie einen Wiberftand erfahren, in meinem Wollen und Begehren fo heftig, fo leibenschaftlich und boch fo erbarmlich fdmad, bag bas geringfte Sinbernig an ber Erfüllung bes geringften Bunfches mein ganges Wefen in die wuthenbfte Aufregung brachte und mich mit formlicher Blindheit und Narrheit, in bem mas ich thun wollte, umgarnte. Was nach biefem allen noch fehlte um mich unglücklich und fur bie Befellschaft untauglich zu machen, bas thaten ariftofratische Vorurtheile, bie ich mit ber Muttermilch einfog. Meine Mutter, eine fonft gebilbete und von Liebe gu ihren Mitmenschen erfüllte Frau, war wie ber größte Theil unferes Abels in jenen engherzigen Unfichten befangen, welche auf die übrigen Rlaffen ber Gefellschaften ftolz herabsehen, wie auf Leute, Die nicht um ihrer felbst millen, sonbern nur bagu ba finb, ben boberen Ständen als Mittel zu ihren Zweden zu bienen - Ansichten, welche ich jest als ebenfo lächerliche wie verberbliche erkennen und verachten gelernt habe.

Co fam ich in bie Garnison. Die Rudfichten, welche meine Umgebungen auf mein bebeutenbes Bermogen und ben ebenfo bebeutenben Ginflug meiner Familie nahmen, brachten mich auch hier in eine Stellung, bie mahrlich nicht geeignet mar zu beffern was zu fcblecht an mir war. 3ch lernte burch Bufall Die Tochter bes Gaftwirthes R. hierfelbft fennen. Gie war fcon, reigenb fcon, und ihre Schonheit machte einen fo tiefen und lebendigen Ginbruck auf mein leicht zu entzunbendes Berg, bag ich beschloß, fle muffe mein werben. In einer Lage und Stimmung, wie bie meine jest ift, in Angeficht vielleicht bes Tobes, jebenfalls eines noch viel fchredlicheren und schimpflicheren Loofes, als ber Tob ift, pflegt man nicht zu lugen; und fo verfichere ich, bag ich bamale bie reinften und ehrenhafteften Befühle und Absichten in Beziehung auf dies Madchen begte. Db. ware ihr Befit mir fo leicht geworben, ale ich munichte und hoffte, nicht fpater bei ruhigerer und falterer lleberlegung bie mir angeborenen und anergogenen Borurtheile und Stanbeerudfichten mich in meinem Entschluffe mankend gemacht haben murben, ob biefe nicht vielleicht gar fart genug gewesen maren, mich von ber Erfüllung meiner Pflichten und meines Bor-

tes abzuhalten - bas mage ich jest meber zu behaup= ten noch zu verneinen. Genug ich fuchte mich ihr ju nabern und gab ihr nicht undeutlich ju verfteben, mas ich für fie fühlte und von ihr hoffte. 3ch ermartete nichts gewiffer, als mit offenen Armen von ibr aufgenommen zu werben, und wie groß auch meine Liebe war, fo fann ich nicht verhehlen, bag bas Bewußtfein meines bem ihrigen weit überlegenen Stanbes mir einen geheimen Rigel und eine noch größere Sicherheit in ber Borquefebung bes Belingens meiner Absichten gewährte. Defto mehr wurde ich emport, als fie mich rund und kalt abwies. Sie war bie erfte in meinem Leben, bie mir mit Ernft und ohne alle Rudficht entgegentrat. Wie lieb fie mir tropbem war, geht barque bervor, bag ich mich ent= schließen konnte, fle behmutbig, ja fußfällig um Erhorung meiner Bunfche zu fleben. Umfonft. Dit Gifeefalte wies fie mich guruck und ließ in ihrem Abweisen oft einen höhnischen Zweifel an ber Wahrheit und Chrlichfeit meiner Betbeuerungen und Schwure burch= bliden. Ich war außer mir. Was mich aber mehr als alles emporte, war, daß fie fich gerabe in ber Beit meiner eifrigften und beißeften Bewerbungen mit einem jungen Manne, bem Cohne eines Burgers, verlobte, ber, obgleich geachtet und achtbar, boch mei= ner Meinung nach tief unter mir ftanb. Das Gefühl gekränkter Selbstliebe war noch weit mächtiger in mir als ber Schmerz nicht erwiderter Liebe. Dazu kam, daß der junge Bräutigam, der eben so wenig Bildung als Bartgefühl besaß, es sich nicht versagen konnte, bei einigen Gelegenheiten, wo ich in unvermeidliche Berührung mit ihm kam, seinen Triumph mich fühlen zu lassen. Defter schon hatte ich ihm Rache geschworen; allein ich hatte keine Gelegenheit mich auf eine genügende Weise zu rächen, und vor dem Verbrechen bebte meine Seele zuruck.

Eines Tages aber, nachdem er mich furz guvor auf eine etwas plumpe und robe Beise gereigt hatte, führt mich mein Weg bei ber Wohnung bes Mabdens vorbei. Es mar in ber Stunde, wo bie Abend= rothe bes icheibenben Tages mit ber auffteigenben Nacht fich vermählt. Ich konnte es nicht unterlaffen. einen Blid nach ihrem Genfter zu thun. Da stand fie, schöner als je, von bem Purpur bes Gluthimmels rofenumgoffen, ben bellen Blid bes tief blauen Muges zum himmel aufgeschlagen - und ich, nur wenige Buß breit von ihr getrennt und boch burch eine ewig weite, unüberfteigliche Kluft gefchieben. fonnte nicht umbin, nachbem ich vorübergegangen war, noch einmal umzukehren, um noch einmal mich an bem reigenden Bilbe zu weiben und - zu gualen. Da fah ich, wie er hinter ihr ftand, mit feinem Arm

ihren folanten Leib umfaßte und fie auf Stirn und Mund fußte. Golden Reig, folden Bauber in biefem Urm! Es radte mich mit bamonischer Gemalt; ich lief auf und nieber, ben Blid immer nach bem Fenfter gerichtet. Da bemertte ich, baß fle auf mich achteten, mit bobnischem Lächeln mich ansaben und gulett in ein lautes, ichallenbes Belachter ausbrachen. Wäre ich nur im geringsten weniger erregt gewesen, batte bie Leibenschaft ber Gifersucht mir nur einen gunten von Bernunft und Ueberlegung gelaffen, fo batte ich eingefeben, wie mein Beginnen bem rubigen Beobach= ter im hochften Grabe lacherlich erscheinen mußte; allein ich mar völlig ohne Befinnung, rein ber Berrschaft meiner Buth und meines Bahnfinns preisgegeben. So lief ich schaumend und gitternd nach meiner in ber Nabe jenes Saufes gelegenen Wohnung, rif ein gelabenes Gewehr von ber Band und febrte gurud. Es war unterbeffen völlig bunfel geworben. fo baf ich bie wenigen Schritte ziemlich unbemerkt und, ich glaube, ohne einem einzigen Menfchen gu begegnen, geben konnte. Alle ich in bie Näbe bes Saufes fam - o mare es boch nicht gerabe in jenem Augenblicke gewesen! hatte ich nur wenige Minuten auf eine Gelegenheit marten muffen, vielleicht mare mir bas Frevelbafte meines Beginnens noch einmal vor die Seele getreten, und ich hatte bie That unterlassen! Allein gerabe in jenem unglückseligen Augensblicke trat er, von ber Braut begleitet, aus ber Thür, um sich für heute von ihr zu trennen. Noch ein letzter Kuß zum Abschiebe — es war ber letzte und zum Abschieb auf Nimmerwiedersehen! Kaum war bas Mädchen in die Thür zurückgetreten, so legte ich an — ber Schuß knallte — ein Schrei, und ber Unglückliche wälzte sich töbtlich getroffen in seinem Blute!

Das ift meine That. Mit gebrochenem Bergen, aber ohne Rlagen sche ich meinem Schickfal entgegen. Welche Strafe mich auch treffen mag, ich werbe keine für zu hart ansehen. Kann boch selbst die schreck-lichste nicht schrecklicher sein, als was ich ohnehin leibe, die Bein verschmäheter Liebe und die Foltersqualen eines richtenden Gewissens!"

So weit das Bekenntniß bes Ungludlichen, ben ich jett, den Lebenden kaum noch angehörig, in der Mitte feiner Kameraden, im Kreise berer, die wenigsstens zum Theil unter ihm gedient hatten, umgeben von einer lautlos harrenden Menge, sein Schicksal erwartend da stehen sah. Er wurde, nachdem ein kurzes Bekenntniß seiner That, wie oben erzählt, von einem Unterofficier verlesen war, gefragt, ob er noch etwas zu seiner Nechtfertigung zu sagen hätte; als er dies mit kaum hörbarer Stimme verneint hatte,

begannen auf ein Zeichen die Trommeln von neuem zu wirbeln. Darauf wurde ihm der Degen entrissen und zerbrochen vor die Füße geworsen; dann riß man ihm die Epaulettes, das Porte d'epée und nach und nach die ganze Unisorm stückweise vom Leibe. Nachebem dies geschehen, mußte ihm jeder der Kameraden ins Antlig speien, der Prosoß gab ihm einen Kußetritt, und der so Gemißhandelte wurde mehr todt als lebend aus dem Kreise seiner ehemaligen Wassenbrüsder gestoßen, um nun erst dem strasenden Arme der Civiljustiz überantwortet zu werden.

Bieles hab' ich seitbem gesehen und erlebt; bas Jammerbild bieses armen verblenbeten Jünglings aber hat mich nie verlassen und steht noch immer mit lebenbigen, brennenben Farben als ein trauriges Dentsmal menschlicher Berirrungen vor meinem Gebächtniß.

--- FBRE 1 -- -

## Schlusswort.

Mit bem, was ich fur biesmal bem Lefer bargubieten mir vorgesett hatte, bin ich zu Enbe. weiß und fuble recht wohl, was fich alles gegen mein Buchlein fagen läßt; ich bin mir beffen recht gut bewußt, bas manches, was gerabe für mich bas Intereffanteste und Wichtigste mar und ift, von bem Gefichtspunkte einer allgemeinen Rritik aus verworfen werben und fallen muß. Allein erftens glaube ich bod, bem meiften bier ergablten, und fei es noch fo individuell, weniaftens irgend eine allgemeine Seite abgewonnen zu haben. Dann aber bin ich ein Weib. 3ch fage bies nicht, weil ich als folches von Seiten ber Kritif etwa auf Rudfichten Unspruch machte, welche biefelbe nie nehmen kann und barf; fonbern ich will nur baran erinnern, bag, mahrent ber Mann fich bem Allgemeinen leicht unterordnet und aufopfert, unfer Gefdlecht bas Allgemeine fich unterzuordnen

٠.

und auf sich, ober boch wenigstens auf Personen und Individuen weit eher als auf Principien zu beziehen pflegt. Es ift nur sehr wenigen schriftstellernden Frauen gegeben, ihrem Gegenstande gegen- über jene volltommene Selbstverleugnung, jenes Aufgeben ihrer selbst, zu üben, und ich bin ehrlich genug gewesen, dies einzugestehen und den geneigten Leser sogar in der Einleitung von vorn herein darauf aufmerksam zu machen. Wird man mir vorwerfen wollen, was nicht meine Schuld, sondern, wenn es überhaupt eine Schuld, die meines Geschlechtes ift?

Dies kurze Wort war es, mas ich noch auszusprechen mich veranlaßt fühlte, ebe ich von bem Leser Abschieb nehme. Auf wie lange? Das wird von ber Aufnahme abhängen, welche biesen Blättern von Seiten bes Publikums werben wird, bem ich bieselben weit mehr zu nachsichtiger als zu gerechter Beurtheis lung zu empfehlen wage.

-- -- {-3@{-}} -----



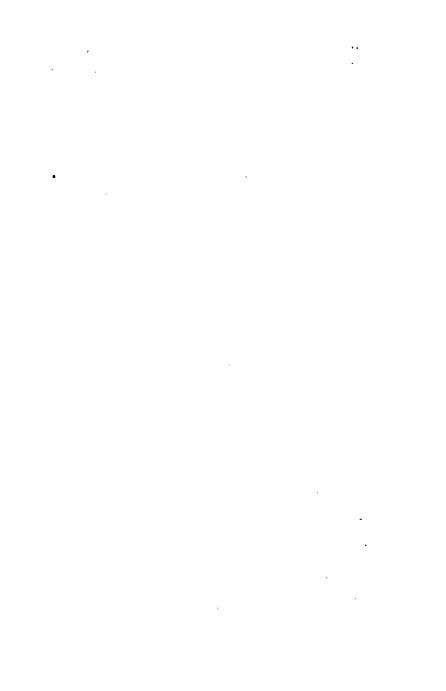

## HARVARD COLLEGE LIBRARY



BOUGHT FROM
THE FUND BEQUEATHED BY

EVERT JANSEN WENDELL (CLASS OF 1882)

OF NEW YORK

